

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

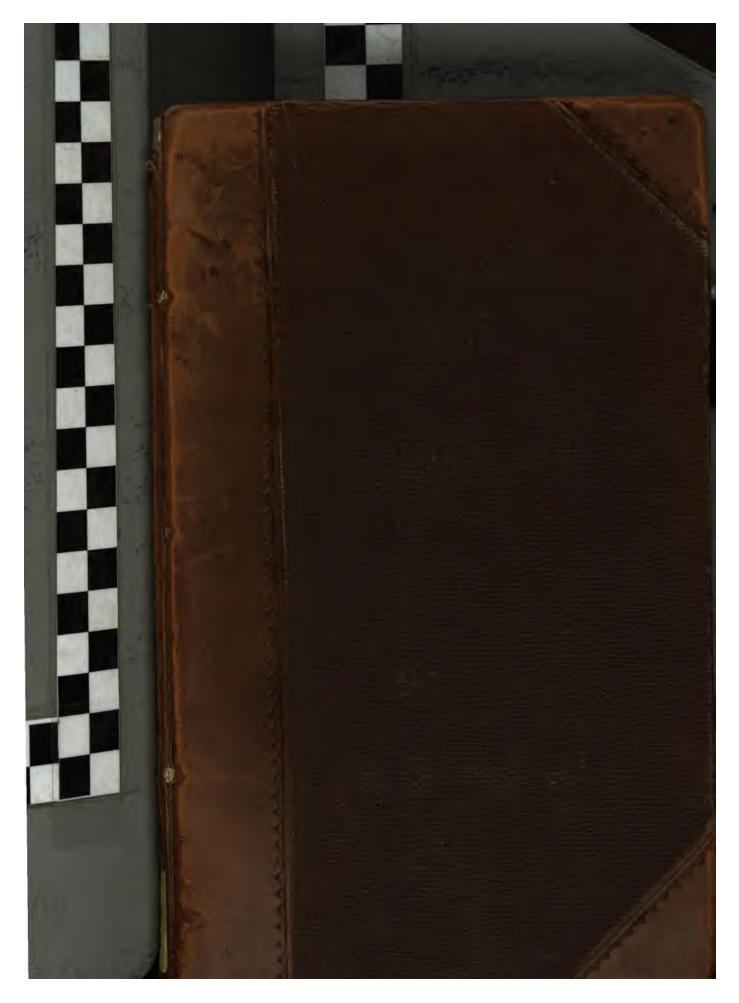



From the Library

SIR EDWARD BURNETT TYLOR, KNT., D.C.L., F,R.S.,

The first Reader and Professor of Anthropology in the University of Oxford.

Presented to the Radcliffe Trustees by DAME ANNA REBECCA TYLOR.

June, 1917.





6. See

.

•

.

:

.

.

.

# HYGINI ASTRONOMICA

# EX CODICIBUS A SE PRIMUM COLLATIS

RECENSUIT

#### BERNHARDUS BUNTE

DB. PHIL

ACCEDUNT PROLEGOMENA, COMMENTABIUS, EXCERPTA EX CODICIBUS, INDEX, EPIMETRON.

LIPSIAE
IN AEDIBUS T. O. WEIGELI.
MDCCCLXXV.





The second second



#### PROLEGOMENA.

Postquam quae de Fabulis Hygini quas dicunt dicenda fuerunt, in eo libro, quem edidi Lipsiae anno 1857\*), ordine exposui, nunc ad propositum reuertar et quae de Astronomicis dicenda uidentur, quam accuratissime et quam breuissime proponam.

Liber, de quo dicere institui, uulgo inscribitur 'C. Julii Hygini Astronomicon Poeticon' et diuidi solet in quattuor partes, quibus uiri docti haec argumenta praeposuerunt: lib. I. De mundi et sphaerae ac utriusque partium declaratione, lib. II. De signorum coelestium historiis, lib. III. De descriptionibus formarum coelestium, lib. IIII. De quinque circulorum inter corpora coelestia notatione et planetis sciendum tamen est hoc scriptum in libris manu scriptis non diuidi in libros et capita, sed serie continua perscriptum deprehendi in plerisque codicibus hic liber sic incipit 'Hyginus M. fabio salutem. Etsi te' desinit autem in uerbis 'cum sol ab aestiuo circulo redit'. praemittitur huic uolumini prooemium satis longum\*\*), in fine autem plura desiderantur, inter quae fuerunt olim ea, quae Hyginus ex Metone Atheniensi proposuerat.

Non diuersos tamen, sed eundem esse, qui Mythologica siue Fabulas et Astronomica, quae Hygini nomine circumferuntur, scripserit, auctorem

<sup>\*)</sup> In Prolegomenis huic libro praemissis disputatur: I. De uita et scriptis C. Julii Hygini, Augusti liberti, II. De Julio Modesto, Hygini discipulo eiusque studiorum ratione, III. De argumentis et forma genuina fabularum, IIII. De fragmentis Dositheanis, V. De scribendi genere Julii Hygini, quatenus ex fragmentis eius cognosci potest (p. 16 et 21 sq.) et Hygini, fabularum auctoris VI. De codicibus et editionibus fabularum.

<sup>\*\*)</sup> Ad procemium Hyginus legentes delegat lib. IIII, 6, notandum tamen est eum illo loco aliud quid hac appellatione significare, quam quod uulgo intellegimus.

iam Scaligerus aliique complures dixerunt, et ne sine iustis causis aliorum sententias sequi uideamur, nonnulla, quae ad hanc rem pertinent, proponamus et opinionem istam nouis quibusdam argumentis niti conabimur . ante omnia sciendum est auctorem utriusque libelli in plerisque rebus secutum esse scriptores graecos, et quidem optimos uel sane non spernendos . ex latinis in Astronomicis commemoratur Cicero in Arateis, et auctor Mythologicorum usus esse uidetur Ennio, Lucretio, Ciceronis Arateis, Uergilio, Ouidio . quae autem ex Fulgentio, Seruio alfisque proponuntur, aliis temporibus immissa sunt. praeterea in utroque libro reperiuntur multa uocabula rariora, quorum plura ex sermone graeco deducta sunt . sic in Myth. legimus cataclysmus, mnester, sybotes etc. (cf. Prolegg. mea p. 21), ex Astron. autem huc referri possunt: aelurus, arctous, cataclysmus, centron, plagius; aqualis, circumductio, concubitio (pro concubitus), erratio (pro error), se ingeniculare, interscapilium, siliquastrum, succumbere (de paelice, cf. Myth. cp. 177), trifarie; de quibus omnibus uide Indicem nostrum . tertio loco auctor utriusque libri Graecorum dicendi genus saepius imitatus est . retinetur forma graeca in nominibus, ut Euandrus, Istrus, Maeandrus, Pisandrus; de quo dicendi genere plura exempla affert Neue, Lat. Formenlehre, Stuttgart 1866, uol. I, p. 75 sqq. denique uterque libellus continet etiam multa alia, quae apud alios scriptores raro inueniuntur, qualia sunt ellipses, pleonasmi, alia eiusmodi ellipsis pronominis in constructione accusatiui cum infinitiuo est in Astr. 2, 33 cum sic ait 'Nonnulli dixerunt asino illi, quo fuerit nectus, nocem humanam dedisse' item lib. 2 cp. 42 optimi codices haec habent 'cumque supprimere cogitaret' . similia sunt lib. 2 cp. 22 nam equos, quibus utuntur, donauit'. simile est dicendi genus Iulii Hygini in fragm. apud Gellium N. A. 16, 6, 15 et Cornelii Nepotis in Lysandro cp. 1 (Athenienses . . . confecisse apparet) . pleonasmus est, si dicit auctor Astr. 2, 16 'ab ea sagittis figi coepit' et in eodem libro cp. 17 suam coepit deflere mortem . prorsus similia autem in Myth. sunt; sic cp. 41 legimus haec uectigales Minoi esse coeperant'. eodem dicendi genere saepius utuntur Phaedrus et Petronius . nonnunquam praepositio desideratur, ut in procemio, ubi haec legimus 'quae facilius etiam scriptis tuis perspici potest' . sed nec alia hoc loco omittenda uidentur . 'assidue uenari' dicit auctor Astr. 2, 11; assidua uenatio est in Myth. cp. 181; fine (cum genitiuo) est in Astr. 3, 12 et alibi, et in Myth. cp. 82 medii fine corporis (ita enim est legendum ex coni . Heinsii) . denique nec praetermittendus est usus praepositionum . sic saepius ad ponitur pro apud, ut 2, 18 'ne se ad regem criminaretur' item 2, 20 'criminari eum ad Crethea coepisse' . nonnunquam de ponitur pro a uel ex, ut Astr. 2, 7 facta de testudine.

His propositis, satis demonstrasse arbitror utrumque librum non solum eidem tempori, sed etiam eidem auctori originem suam debere. accedit, quod auctor Astronomicorum meminit Genealogiarum a se scriptarum, quarum partem, ut iam alio tempore dixi, Fabulae Hygini quas dicunt seruare uidentur.

Affirmat Hyginus rem, de qua agitur, diu sibi esse circumspectam (cf. lib. 4 cp. 14) seseque optimos scriptores secutum esse, nec nolumus eum in hac re impugnare. scriptores, qui commemorantur, hi sunt:

I Aeschylus II, 15 et 37 . commemorantur eius Προμηθεύς λυόμένος ΙΙ, 6 et Φορχίδες ΙΙ, 12. - ΙΙ Aglaosthenes έν τοῖς Ναξιxoīc II, 2 et 16 cf. Vossius De hist. Gr. 3, p. 240. - III Alexander II, 21. hunc nonnulli Alexandrum Aetolum esse putant, alii Alexandrum Ephesium; quorum uterque librum scripsisse dicitur, qui inscriptus erat Φαινόμενα (cf. Meineke, Analecta litteraria p. 215 sqq.) . sed fortasse Hyginus Alexandri Polyhistoris auctoritatem secutus est; id quod etiam Merkelio ad Ouid. Fast. p. 90 uenit in mentem , sermo enim est l. c. non de rebus ad astrologiam pertinentibus, sed de etymologia nominum, et quae ex Alexandro proponuntur, ita sunt comparata, ut cum Alexandri Polyhistoris explicandi ratione consentiant. - IV Amphis, comoediarum scriptor II, 1 de quo plura scripsit Meineke, Fragm. com. Gr. uol. 3 p. 301. - V. Anacreon II, 6 . uersum, quem commemorat Hyginus, superioribus temporibus uiri docti ad Teium poetam rettulerunt; Meineke autem (Anal. litter. p. 243) censet Hyginum secutum esse Anacreontem quendam, Alexandrinum poetam, qui carmine elegiaco Phaenomena explicuerit. - VI Araethus Tegeates . uulgo scribunt lib. 2 cp. 1 Ariethus; Vossius De hist. Gr. 3, 253 coicit Areithus . sed Hyginus eundem scriptorem excitare mihi uidetur, qui apud Schol. Ap. Rhod. 1, 498 "Apai 90g est . hic fuit historiarum scriptor. - VII Aratus . huius meminit Hyginus II, 6; 18 et 25; III, 11 et 29; IIII, 1 et 2 . sed qui accuratius utrumque scriptorem comparauerit, inueniet Hyginum etiam aliis locis Arati auctoritatem secutum esse, etsi nomen eius non semper addiderit . huc referenda puto ea, quae lib. 3 cp. 12 de ortu et occasu siderum proponuntur. Hyginus ipse dicit in procemio se multa, quae ab Arato obscurius essent dicta, accuratius persecutum esse . quare hunc potissimum ante oculos habuisse uidetur. - VIII Argolicorum scriptores II, 5 quo loco exponitur, cur corona Ariadnes inter sidera constituta sit. - IX Aristomachus II, 34 ubi de Orione disputatur; quo loco Vossius De hist. Gr. p. 506 legendum putat Aristonicus, sed repugnant cedices Hygini et Schol. Germanici. ni fallor, est Aristomachus Atheniensis; alius est Aristomachus Solensis, cuius auctoritatem secutus est Julius Hyginus

in libro De apibus (cf. Columella 9, 13, 8), qui liber, ut nunc quidem arbitror, pars fuit operis maioris De re rustica, quo Uergilius (cf. Columella, 1, 1, 13) in Georgicis scribendis usus est . utriusque scriptoris meminit Plinius in H. N. - X Asclepiades II, 21 . hic est, ni fallor, Asclepiades Tragilensis, qui scripsit Τραγωδούμενα. Fabricius in Bibl. Lat. putat Hyginum secutum esse Asclepiadem Myrleanum, dequo plura scripsit Lehrs in Anal. grammaticis p. 43. - XI Callimachus II, 18 et 34. Callimachi hymnum in Dianam commemorat Hyginus II, 33; alio loco (II, 24) usus esse uidetur elegia, quae inscripta erat Βερενίκης πλόκαμος. - XII Cicero in Phaenomenis 4, 3. ex eodem libro nonnulla proponuntur in Myth. cp. 14. - XIII Cleostratus Tenedius II, 13 . hic fuit clarus astrologus, cuius Plinius, Athenaeus aliique complures meminerunt . ut Athenaeus ait, liber eius inscriptus erat Aστρολογία. - XIV Conon Samius, mathematicus II, 24 ubi de coma Berenices exponitur. - XV Creticorum auctor II, 5. Cretica olim permulti scripserunt, inter quos fuit etiam Alexander Polyhistor . Epimenides ὁ τὰ Κρητικὰ ἱστορῶν commemoratur in Catasterismis cp. 27 eundemque, ni fallor, Hyginus indicare uoluit. - XVI Ctesias II, 41 quo loco nulgo scribunt Hegesias . sed legendum nidetur Ctesias ex Catast. cp. 38. fortasse est Ctesias Ephesius, ex quo Plutarchus nonnulla litteris mandauit, quae ad mythologiam pertinent. - XVII Diognetus Erythraeus II, 30. quo loco uulgo scribunt Diogenetes, sed legendum est Diognetus, ut postea demonstrabo. Diognetus commemoratur etiam in indice lib. 6 apud Plinium in H. N. - XVIII Eratosthenes II, 3, 4, 7, 14, 15, 20, 24, 28, 40, 42; III, 6. Eratosthenis igitur, uiri clarissimi auctoritatem Hyginus saepius secutus est; quae autem ex eodem proponuntur, partim ex carmine eius, quod inscriptum erat Equis, partim ex aliis eius libris translata esse uidentur. — XIX Eubulus, comoediarum scriptor II, 29. plura de hoc scripsit Meineke, fragm. com. Gr. III, 203. - XX Euhemerus II, 12, 13; 42. Euhemeri libri, quorum clarissimus fuit Αναγραφή ίερά, a scriptoribus latinis, qui Augusti imperatoris temporibus et paulo post uixerunt, saepius commemorantur. - XXI Euripides . proponuntur quaedam ex eius Andromeda, ex Phrixo et Melanippe; cf. II, 9, 10, 11, 18, 21. - XXII Genealogiarum scriptores apud Romanos II, 17, ubi haec legimus 'et nostri in progenie deorum' . Genealogias, secundum exemplum Graecorum, permulti apud Romanos scripserunt, inter quos fuit etiam Uarro. - XXIII Hegesianax II, 6; 14; 29 cf. Heyne, exc. ad Uerg. Aen. 2; Meineke, Anal. litter. p. 243. quae apud Hyginum commemorantur, uidentur esse ex libro eius, qui inscriptus erat Φαινόμενα. - XXIV Heraclides Ponticus II, 42 ubi de planetis dis-

putatur. - XXV Hermippus de sideribus II, 4, 20. est Hermippus Smyrnaeus, Callimachi discipulus, cf. Lozynski, Hermippi fragm. Bonnae 1831 p. 131 sq. quae apud Hyginum leguntur, translata sunt ex libro eius, qui inscriptus erat Φαινόμενα. — XXVI Herodotus . locus, quem Hyginus II, 2 designare uidetur, est apud Her. 1, 170. -XXVII Hesiodus II, 20; 25; 34. — XXVIII Homerus commemoratur lib. 2 cp. 4; 13; 22; 37. - XXIX. Hygini Genealogiae II, 12, de quo loco dixi in Prolegg. ad Fabulas p. 18 sq. - XXX Istrus II, 35; 40. Istrus sine Ister fuit historiarum scriptor, Callimachi discipulus, cf. Vossius De hist. Gr. p. 468 sq. - XXXI Leon, qui de rebus Aegyptiis scripsit, II, 20. ex eodem libro, qui Αἰγυπτιακά inscriptus esse uidetur, nonnulla affert Clemens Alexandrinus. — XXXII Meton Atheniensis , huius meminit auctor in procemio, quo loco omnes perperam scribunt 'metam' . fuit astrologus celeberrimus, cuius auctoritatem Aelianus U. H. 10, 7 Columella 9, 14 aliique secuti sunt, cf. Redlich, Der Astronom Meton und sein Cyclus. Hamburg 1854. -XXXIII Musaeus II, 13; 21. sunt qui censeant utroque loco legendum esse Mnaseas, et re uera omnes lib. 2 cp. 21 hoc nomen receperunt. Prellerus (cf. Zeitschr. für die Alterthumswiss. 1846 p. 673 sqq.) coicit Hyginum II, 21 denotare Mnaseae Patarensis librum, qui inscriptus erat Εὐρώπη, sciendum tamen est in plerisque libris scriptis legi 'museus' . fortasse est Musaeus Atheniensis, qui, ut Diog. Laertius ait, primus Theogoniam scripsit . eiusdem meminerunt Schol. Germ. in Erichthonio et Lactantius 1, 21. Μουσαΐος est etiam in Catast. cp. 13. - XXXIV Panyasis in Heraclea commemoratur lib. 2 cp. 6, cf. Tzschirner, De Panyasidis Heracleade, Uratislauiae 1842 p. 47; Meineke, Anal. Alexandrina p. 363 sqq. - XXXV Parmeniscus II, 2; 13. fuit grammaticus qui Aratum interpretatus est . eundum librum, ex quo nonnulla affert Hyginus II, 2 etiam Plinius H. N. 18, 74 designare uidetur. - XXXVI Petellides Gnosius, historiarum scriptor II, 4. fortasse liber eius inscriptus erat Iστορίαι. — XXXVII Pherecydes Atheniensis II, 3; 20; 21 cf. Sturz, Pherecydis fragmenta, Bonnae 1831. quae Hyginus l. c. cp. 3 proponit, narrat etiam Schol. Ap. Rhod. 4, 1396 Φερεκύδης έν δεκάτφ etc. et uterque usus esse uidetur Pherecydis libro notissimo, qui inscriptus erat Iστορίαι . eiusdem Pherecydis auctoritatem sequi uidetur Hyginus II, 15 cum sic ait 'Hanc autem aquilam nonnulli ex Typhone et Echidna natam etc.' cf. Schol. Ap. Rhod. 2, 1248. - XXXVIII Phylarchus II, 40. fuit historiarum scriptor, cuius auctoritatem Athenaeus, Plinius, Pollux aliique secuti sunt . apud Plinium plura ex eodem proponuntur, quae inter Θαυμασία referenda sunt. - XXXIX Pindarus II, 34; 37. - XL Pisandrus II, 24. Pisandrus Rhodius fuit poeta clarus, de quo disputat Heyne ad Uerg. uol. II p. 373. - XLI Polyzelus Rhodius . quae apud Hyginum ex eodem proponuntur, uidentur esse ex libro, qui inscriptus erat Poδιαχά. - XLII Sophocles II, 10. - XLIII Sositheus, tragoediarum scriptor, II, 27 cf. Catast. cp. 28; Schol. Germ. in Sagittario . eiusdem Athenaeus et Suidas meminerunt. — His scriptoribus addi potest Cratinus, comoediarum scriptor, cuius auctoritatem, ni fallor, Hyginus secutus est II, 8 in narratione de Nemesi, cf. Catast. cp. 25. Quibus propositis, facile apparet Hyginum multum operae studiique in conscribendo hoc libro posuisse, et laudandus est, quod non solum ueterum scriptorum sententias, secretis dispersas monumentis, industrie collegit et inter se comparauit, sed etiam nomina scriptorum, quorum auctoritatem secutus est, summa cura adnotauit . ceterum magna pars eorum. quae in hoc libro proponuntur, non tam spectat ad astronomiam, quam ad res mythicas et fabulas poetarum; in plurimis autem rebus ad astronomiam spectantibus Hyginus Arati et Eratosthenis potissimum auctoritatem secutus esse uidetur . quod autem Salmasius (de annis climactericis et antiqua astrologia, Lugd. Bat. 1648 p. 594) putat Sphaeram graecanicum Nigidii ab Hygino esse transscriptam, in ea re uereor ne fallatur . concedendum tamen est fragmenta quaedam Nigidii\*) consentire cum iis, quae apud Hyginum proposita uidemus; nec desunt loci. quorum adminiculo ostendi possit utrumque scriptorem in eadem re iisdem auctoribus usum esse . sic in iis, quae de Orionis procreatione prodiderunt (Hyg. II, 21; Nigidius ap. Schol. Germ. in Scorpione) Pindari auctoritatem secuti sunt; in signo Sagittarii, ubi de Croto disputatur (Hyg. II, 27; Schol. Germ. 1. c.) Sositheum secuti sunt; in signo Aquarii (Hyg. II, 29; Schol. Germ. l. c.) Hegesianactem . item nonnulla, quae in Hygini Myth. comparent (cf. cp. 153 et 197), cum fragmentis Nigidianis consentiunt.

Utrum Hyginus omnes seriptores, quorum meminit, ipse legerit, nec ne, difficile est dictu; ueri simile tamen est eum in excitandis scriptoribus saepius ad scholiastas graecos confugisse. non ubique tamen sensum scriptorum, quorum auctoritatem secutus est, recte percepit. sic quae ex Herodoto 1. c. profert (Thales enim... natione fuit Phoenix) non prorsus consentiunt cum huius scriptoris uerbis, quae recte Theo ad Aratum (cf. Arati Phaenomena etc. ed Buhle, Lipsiae 1793 uol. I p. 21 sic reddidit: Θαλῆς εἰς Φοίνιμας ἀνάγει τὸ γένος.

<sup>\*)</sup> De Nigidii libris plura litteris mandauit M. Hertz in diss. De P. Nigidii Figuli studiis atque operibus, Berolini 1845 p. 38 sqq. — Fragmenta Nigidii apud Schol, Germanici seruata recensuit A. Breysig in diss. inaug. De P. Nigidii Figuli fragmentis etc. Berolini 1854.

alia de hac re (de qua disputat Bursianus in Actis philologicis, quae inscribuntur Jahrbücher für class. Phil. 1866 p. 765 sq.), in commentario meo proponam. De uita rebusque Hygini nostri et de tempore, quo nixerit, neque ex indiciis librorum eius, qui corrupti et matilati ad nos peruenerunt, neque ex dicendi genere, neque ex testimoniis ueterum scriptorum certi aliquid statui potest.

Scribendi ratio, de qua et antea et in Prolegg. ad Fabulas plura proposui, perspicua quidem est et accommodata, sed totus orationis habitus cum in singulis uerbis, tum in structuris uerborum a consuetudine et elegantia optimorum scriptorum abhorret; immo non pauca inueniuntur, quae excusationem minime habeant, quaeque magis cum puerili neglegentia et temeritate, quam cum cogitate scribentis diligentia conueniant . sic legimus II, 4 'De hoc fertur, ut sit Arcas' II, 10 De hac Euripides et Sophocles et complures alii dixerunt, ut gloriata sit etc. II, 31 De hoc dicitur quod a Neptuno sit missus etc. et quae sunt alia eiusmodi . porro hic scriptor dixisse uidetur Lacedaemones pro Lacedaemonii, II, 22, Minoos pro Minois; II, 14. metior sensu passiuo accipiendum est I, 6; IV, 19; mederi cum accusatiuo coniungitur II, 4. alia de hac re in commentario meo proponam.

Dositheum magistrum in eo loco, ubi de duodecim zodiaci signis loquitur, Hygini libro de astronomia usum esse, id quod nonnulli uiri docti putant, nullo modo satis demonstrari potest a ueri simile potius est Dositheum has res ex Hygini genealogiis excerpsisse . re uera etiam in fabulis Hygini, in quo libro diuersissimae omnino res comparent, nonnulla legimus de iis, qui inter astra constituti sint . plura autem ex Hygini libro sumpsit compilator ille, qui saeculo VI, nec ut Maius putat saeculo V (cf. Zink, Der Mytholog Fulgentius, Würzburg 1867 p. 13 sqq.) ex Seruio, Fulgentio, Lactantii Placidi argumentis Metamorphoseon Ouidii aliisque librum fabularum composuit, quemque uulgo Mythographum Uaticanum I uocamus (cf. A. Mai, Auctt. class. e Uaticana biblioth. ed. tom. 3, Romae 1831; Bode, Scriptores mythographi tres etc. Cellis 1834) . in codice Uaticano saec. X uel XI, ex quo primus hunc librum edidit Maius, in fine libri secundi haec addita sunt 'Explicit liber secundus C. Hygini Fabularum' sed haec sine dubio inscitiae librarii debemus, qui in hac farragine nonnulla inuenerat, quae etiam in Hygini libris leguntur . sane Hygini Astr. tribuenda sunt quae legimus cp. 11 (Ad quos . . . fugere), cp. 106, (Coruus etc.), 120 (Septem . . . appellatae), 234 et 244. sunt qui censeant etiam auctorem scholiorum in Arati Phaenomena Hygini libris usum esse, sed hoc iusto modo demonstrari non potest . multum tamen auctoritate ualuit Hyginus apud Isidorum Hispalensem, qui eum in numero scriptorum antiquorum\*) habet et in libris suis plura ex eodem exscripsit qui quidem in libro De natura rerum tribus locis (cp. 17, 19, 48) Hygini nomen affert, sed neque praenomen eius, neque inscriptionem libri addidit (cf. Isidori Hispal. opera, ed. Areualus Romae 1803; G. Becker, Isid. Hisp. De natura rerum liber, Berolini 1857). item Beda uenerabilis, qui in multis locis ex Isidoro sua sumpsit, in disputatione De circulis sphaerae et polo (Bedae op., Coloniae Agrippinae 1612, tom. I, p. 365 sqq. plura ex Hygino profert, sed nomen eius non adiecit.

Ex iis autem, qui post Isidori tempora Hygini meminerint, nominandi sunt Bridefertus Ramesiensis, Honorius Augustodunensis, Johannes Saresberiensis, Bocatius poeta . uerba Brideferti in glossis ad Bedam Bedae op. l. c. tom. II p. 91) sic leguntur 'Lunam per alios ortus et occasus, ait Hyginus, necesse est moueri non stare; idque facilius quam de sole licet intelligere: quae cum a sole accipiat lumen et ita nobis lucere uideatur, non est dubium eam moueri potius quam stare etc.' cf. Hyg. Astr. 4, 14; Isidor. N. R. cp. 19). Honorius Augustodunensis, qui uixit imperatoris Henrici V temporibus et mortuus est anno 1124, Hygini meminit in libro De philosophia mundi (Max. biblioth. Patrum et antiquorum scriptorum ecclesiast. Lugduni 1677. tom. 20 p. 1003) cum sic ait 'Tribus igitur modis auctoritas loquitur de superioribus: fabulose, astrologice, astronomice. Fabulose loquitur Nemroth, Hyginus, Aratus taurum illum esse translatum et in signum mutatum dicentes (cf. Hyg. Astr. 2: 21). Johannes Saresberiensis (Joh. Sar. op., Lugduni Bat. 1639) in Polier. 2, 18 haec profert Eorum qui scientiam profitentur astrorum, alii opinionis errore prolabuntur ad fabulas. in quo deprehenditur et Hyginus' . denique Bocatius in Genealogiis deorum (Uincentiae 1486 p. 73) haecce litteris mandauit 'Dicit enim Iginius in libro de astrologia poetarum erydanum a nonnullis nuncupari nilum, ab aliis occeanum (cf. Hyg. Astr. 2, 32).

Quae cum ita sint, quid de Hygini nostri uita rebusque statuendum sit, difficillima quaestio et est et semper manebit diuersus sane est hic scriptor a. C. Julio Hygino, Augusti liberto, itemque ab Hygino gromatico, cum quo eum Zeissius (cf. Zeitschr. für die Alterthumswiss. 1840 p. 865 sqq.) aliique confuderunt certum tamen est eum uixisse ante annum 207, quo anno Dositheus magister Genealogiarum libros Hygini in usum puerorum excerpsit et in sermonem graecum transtulit.

<sup>\*)</sup> Sic N. R. cp. 17 'Dicunt antiqui, Aratus et Hyginus, solem per se ipsum moueri, non cum mundo uerti uno loco manentem'. quo loco Isidorus non Aratum ipsum, sed Arati scholiasten latinum designare uidetur, ut recte censet Becker l. c.

Fabularum autem Hygini nemo ueterum scriptorum praeter Dositheum meminit; nam quae apud Paulinum Nolanum legimus in carmine, quod circa annum 394 scriptum uidetur, ad librum quendam C. Julii Hygini referenda puto . uerba eius ipsa posui (cf. Pontii Meropii Aniceti Paulini episcopi Nolani op. ed. Ludou. Anton. Muratori, Ueronae 1736 p. 706):

Quid loquar et Uestam, quam se negat ipse sacerdos scire, quid est? imisque tamen penetralibus intus semper inexstinctus seruari fingitur ignis. cur dea, non deus est? cur ignis femina fertur? ista quidem mulier, sicut commendat Hyginus, stamine prima nouo uestem contexuit olim nomine de proprio dictam, quam tradidit ipsa Uulcano, qui tunc illi monstrarat opertos custodire focos. hic rursum munere laetus obtulit hanc Soli, per quem deprenderat ante Martis adulterium. nunc omnis credula turba suspendunt Soli per Uulcanalia uestes.

Iulium Hyginum etiam in libro De apibus fabulas poetarum proposuisse dixi in Prolegg. ad Fabulas p. 10. Item ad eundem Julium Hyginum referendum est fragmentum in Philoxeni glossario (cf. Glossaria duo, e situ uetustatis eruta etc. ed. Henr. Stephanus anno 1573): Paleta (leg. Pala), σφενδόνη δακτυλίου ώς Ύγῖνος ἐν τῷ . . . (inscriptio libri excidit).

Sed ad propositum reuertamur et de aliis rebus quas studiosos huius libri scire interest, exponamus. librorum scriptorum Astronomicon Hygini magnus numerus et olim fuit et nunc est. item uirorum doctorum opera et cura hic liber saepius editus et adnotationibus ornatus est.\*) Editio princeps prodiit anno 1475; de qua Schweigerus (Handbuch der classischen Bibliographie, Leipzig 1832, Bd. 2 p. 465) haecce proposuit: 'Hygini poeticon astronomicon. 4 (Ferrariae) Augustinus (Carnerius) 1475. röm. 60 Bll. mit 27 Zeilen, ohne Sign. und Seitenzahlen. Bl. 1 ist weiss; Bl. 2, a beginnt mit HYGINVS M. FABIO.

<sup>\*)</sup> In bibliotheca regia Berolinensi, in qua permultae huius libri editiones asseruantur, est etiam libellus, qui inscribitur sic 'Hyginius von den XII zaichen und pildern des Hymels mit yedes stern. Auch die natur und eygenschaft der menschen so die darunter geboren werden. Gedruckt zu Augspurg durch Erhard ratdolt in dem LXXXXI jare.' Constat fol. 30 in 4. est liber astrologicus, cui ex Hygini Astr. nonnulla addita sunt. alias huius libri editiones commemorat Schweiger 1. c. p. 466.

Plurimam. Zu Ende des Werkes 6 Verse: Sidera cum causis etc., in welchen auch der Drucker genannt ist. Unter diesen Versen ist auch das Jahr 1475 (nicht 1474) angegeben. Für die Figuren ist vom Drucker Raum gelassen. Erste Ausgabe dieser Schrift und höchst selten. - Ipse usus sum libro, quem Jacobus Sentinus Ricinensis et Johannes Santritter ediderunt Uenetiis 1482. hic liber sic incipit 'Clarissimi Uiri Iginii Poeticon Astronomicon Opus utilissimum Foeliciter Incipit. De mundi et sphaerae ac utriusque partium declaratione. Liber Primus. Prohemium. Iginius M. Fabio Plurimam Salutem etc.' diuiditur in quattuor libros . nonnullae narrationes et expositiones inscribuntur, capita autem non ponuntur . in margine appositae sunt imagines formarum caelestium . impressit hunc librum Ratdolt, typotheta Germanus . in fine totius libri adduntur haec: Anno salutis 1482. Uenetiis (nonnulla alia de hoc libro affert Schweiger I. c.). - Postea prodiit hic liber Uenetiis 1485 (Erh. Ratdolt); eodem anno Uenetiis (Thom. de Blauis); Uenetiis 1502 (Bapt. Sessa); Wittenbergae 1510; Uenetiis 1512 (Melch. Sessa); Parisiis 1514 (Lud. Vives): Uenetiis 1517: Coloniae Agrippinae 1534 (ed. Soter, qui usus est 2 Mss. et ueteribus editionibus); Basileae 1535\*) (Hygini, Augusti liberti, Fabularum liber. Eiusdem Poeticon Astronomicon libri quatuor etc. Basileae apud Joann. Heruagium); Coloniae 1539 (opera et impensa Joan. Soteris); Basileae 1549 (ex officina Heruagiana); Parisiis 1559 (Arati Phaenomena etc. ed. Guil. Morellius, qui usus est 2 Mss.); Coloniae Agr. 1569 (Arati Phaenomena etc. ap. Theod. Graminaeum); Basileae 1570 (ex officina Heruagiana); Parisiis 1578 (Joh. Parant); Astronomica ueterum etc. Heidelbergae 1589. (Ex officina Sanct-Andreana); Lugduni Batauorum 1608 (Joh. de Gabiano); Lugduni Bat. 1670; Hamburgi et Amstelodami 1674 (ed. Joannes Schefferus). Omnes tamen superat Thomas Munckerus, rector quondam scholae Delphensis in Batauia (Mythographi Latini, Amstelodami 1681), is secutus est editionem Uenetam anni 1482 et Morellii recensionem, quam optimam esse censebat; praeterea usus est excerptis quinque codicum, quorum quattuor Janus Ulitius, quintum alius uir doctus contulerat. Munckerum iterum secutus est Augustinus van Staveren (Mythogr. Latini etc. Lugduni Bat, et Amstelodami 1742). Stauereno ad manus fuerunt codex J. Phil. Doruillii,

<sup>\*)</sup> In hoc libro inest editio princeps fabularum Hygini . perpauca fragmenta codicis Frisingensis (saec. IX, ut Halmius putat), ex quo Micyllus hunc librum edidit, anno 1870 reperta sunt Ratisbonae et nunc seruantur in bibliotheca Monacensi, cf. K. Halm, Ueber aufgefundene Fragmente aus der Freisinger Handschrift der fabulae des Hyginus. — Integer codex huius libri nostris temporibus nusquam reperitur.

cod. Tib. Hemsterhusii\*), ex quo paucis annis ante quosdam Hygini locos restituere conatus erat Wesselingius (Observationum variarum libri duo. Amstel. 1727), et tres codices bibliothecae Leidensis, quorum primus exstabat inter Vossianos Nr. 269, secundus Nr. 314, tertius Nr. 290. ex quibus omnibus libris Stauerenus nonnulla proposuit; verba autem scriptoris perpaucis tantum locis immutauit, sciendum tamen est eundem virum in orthographia saepius a Munckeri scribendi ratione sine iustis causis abscessisse.

Ex Stauereni autem temporibus hic liber hanc subiit fortunam, ut neglectus et uirorum doctorum cura destitutus diu iacuerit et etiam nunc iaceat . itaque uulgatus qui dicitur textus adhuc is est, quem ante ducentos fere annos Munckerus constituit.

Restat, ut de libris, quorum auctoritate haec noua recensio nitatur, et de consilii quod in emendando hoc libello secutus sim ratione, paucis exponam . in qua quidem re ab initio propositum mihi erat, librorum scriptorum subsidia conquirere, et re uera bona fortuna usus sum . peruenerunt enim in manus meas complures libri, qui usque ad nostra tempora neglecti in bibliothecis iacuerant.

Ex quibus primo loco nominandus est codex Dresdensis (bibl. reg. Dresd. cod. 183), in quo praeter alia ad astronomiam pertinentia hic liber Hygini inest. hic codex est membraneus, forma quadrata, saeculo IX exeunte uel saec. X ineunte scriptus. fuit antea Jo. Wern. Huberi, Icti Basileensis, et anno 1790 Dresdam translatus est. insunt haec:

I fol. 1, a sqq. ARATI EA QUAE UIDENTUR\*\*) OSTENSIONE (scribendum erat Ostensionem) quoque de quibus uidentur oportet fieri ad austrum ex aduerso habens septentrionem. A dextris orientem a sinistris occidentem. Naturalis autem positio sperae mundi haec est quod etc. haec et quae sequuntur pessime translata sunt ex libro graeco, quem, ut nuper animaduerti, Petauius edidit in Uranologio (cf. Petauii Aurelianensis De doctrina temporum. Ueronae 1736, tom. 3 p. 142), ubi haec proponuntur: Ἐρατοσθένους ἐν ἄλλφ Ἱππάρχου εἰς τὰ ᾿Αράτου φαινόμενα. Τὴν μὲν δεῖξιν τῶν φαινομένων δέον ποιεῖσθαι etc. quae uerba a Petauio in sermonem latinum sic uer-

<sup>\*)</sup> Ni fallor, hic est cod. Leidensis Nr. 425 membran, saec. XII, cuius meminit Jac. Geel (Cat. librorum manu scriptorum etc. Lugduni Batauorum 1852 p. 127. Est codex mutilus; incipit ad lib. II, 14 uerbis 'qui cum maxime Apollini dilectus esset.'

<sup>\*\*)</sup> Similia leguntur in codicibus, ex quibus Fr. Eyssenhardt scholia in Caesaris Germanici Aratea edidit, cf. Martianus Capella etc. ed. Eyssenhardt, Lipsiae 1866 p. LX sqq.

tuntur: Apparentium enarrationem instituere sic oportet, ut ad meridiem obuersa sphaera oppositae habeantur Ursae, ortus ad dextram sit, occasus ad sinistram. Naturalis porro sphaerae mundi positus est eiusmodi ut etc. — fol. 6, a ALIA SESCRIPTIO PREFATION. Subtus terra firmantur signa sex etc. (quo loco proponitur altera recensio eorum, quae fol. 1, a et b leguntur). — fol. 7 b SESCRIPTIO SUORŪ SEMISPERIORUM. Habet autem pondus totum mediae terrae etc.

II fol. 9, a sq. ARATI GENUS. Aratus patris quidem est athinodori (leg. Athenodori) etc. cf. Petauii Uranol. 1. c. p. 148 Αρατος δ ποιητής πατρὸς μὲν ἦν Αθηνοδώρου etc., Callimachi carm. ed. Ernesti I p. 590.

III fol. 9, b DE CELI POSITIONE, fol. 10, b DE STELLIS FIXIS ET STANTIBUS, fol. 11, b INVOLUTIO SPERAE. deinde fol. 13, b sqq. sequentur scholia in Germanici Aratea, pessimo genere sermonis conscripta, ut omnia quae antecedunt. fol. 31, a additur EXPLICIT LIB ASTROLOGORUM.

IV fol. 31, b legimus epitomen Phaenomenon Prisciani (cf. Wernsdorf, poet. Lat min. or. tom. 5part. II p. 239 et 520) et uersus duodecim incerti auctoris de signis caelestibus.

V fol. 32, a sq. sequitur fragmentum auctoris incerti (Duo sunt extremi uertices mundi, quos appellant polos septentrionis et austri etc.), quod primus uulgauit Bridefertus Ramesiensis in glossis ad Bedam De temporum ratione (Bedae op. Coloniae 1612, tom. 2 p. 73); quo loco hoc fragmentum inscribitur 'Descriptio poli' . postea idem edidit ex codice Fribergensi Weller (Altes aus allen Theilen der Geschichte etc. Chemnitz 1766 uol. 2 p. 82 sqq., quae recensio repetita est in Actis Erudit. Lipsiae 1769 p. 284 sq.), ex codice Leidensi Kiehl in Mnemosyne (Tijdschrift voor classieke Litteratuur, Leyden 1853) tom. 2 p. 82 sqq; ex codice Parisiensi et cod. Montepessulano Hasper, Hyginus philosophus, De imaginibus coeli, das ist das dritte Buch des Poeticon Astronomicon des C. Julius Hyginus, Leipzig 1861 p. 11 sqq.\*)

VI fol. 33, a - fol. 93, b Hygini Astronomica.

VII Ciceronis Arateorum reliquiae, ex codice peioris notae descriptae. VIII fol. 98 sq. Altera recensio eiusdem fragmenti, quod fol. 32 proponitur (Duo sunt extremi etc.).

<sup>\*)</sup> In excerptis, quae Hasper p. 16—31 ex cod. Parisiensi Nr. 7400 dedit, inest liber tertius Astronomicon Hygini in breuiorem formam redactus, -cui librarius ex arbitrio uerba 'Hyginus philosophus' praeposuit . dicendi genus in hac disputatione peius est quam in uulgatis Hygini libris, quare ad emendandum Hyginum hae res nullam utilitatem afferunt . nonnulla ex his excerptis proponam infra lib. III, 1.

IX fol. 99 sqq. Tractatus incerti auctoris De ordine ac positione stellarum in signis.

Hygini liber sic incipit HYGINUS (7) fabio plurimam salutem etc. desinit autem in uerbis cum sol ab aestiuo circulo librorum et capitum designatione omnino caret; ubi autem res noua incipit, primum uocabulum plerumque litteris magnis formatur imagines non adduntur, sed in descriptione formarum caelestium (lib. 2 cp. 1—42) uacua spatia relicta sunt, fortasse hanc ob causam, ut imagines ab alia manu apponerentur lacunae rarissime inueniuntur; in ultimis tamen paginis cura librarii, quae fere ubique comparet, nonnunquam deesse mihi uidebatur graeca plerumque scripta sunt litteris latinis, exceptis uersibus ex Arato, Anacreonte, Eratosthene. fol. 77, a et 78, a nonnulla addita sunt, quae Hygini non sunt, ut librarius recte indicauit; de qua re postea plura dicam (ad lib. 2 cp. 1 sq.). hic liber praestantissimis Hygini codicibus adnumerandus est, eiusque auctoritatem secutus innumeros locos emendaui siglo D notaui.

Sed ne incaute quicquam praetermisisse uidear, etiam de orthographia nonnulla dicam. sciendum est in hoc libro scribi: aescolapius, beniuolentia, braca, Cassiepia, causa, ceteri, eicere, hedus, incolomis, incolomitas, intellegere, iocinera, iuppiter, neglegere, obicere, pelex, pliades (non Pleiades) proicere, quattuor, sollemnis, speties etc. in aliis uocabulis uariat scriptura; plerumque legimus 'collocare, complures' aliis locis 'conlocare, conplures' et quae sunt alia eiusmodi in plerisque locis est 'dimedius' perpaucis 'dimidius' item 'exspectare' plerumque ponitur, ubi alii habent 'spectare'. item legimus lacte = lac. uno loco est quoinquinare = coinquinare, quur = cur, Reli cum = Relicum. porro permutantur apud et aput, caput et capud, initium et inicium, tertius et tercius, spatium et spacium, uelut et uelud. sed hace hactenus; plura de hac re in commentario meo afferam.

Secundo loco nominandus est codex bibliothecae Guelferbytanae membraneus (18. 16. Aug.) qui ineunte saeculo XII scriptus esse uidetur (cf. Ebert, Zur Handschriftenkunde. Zweites Bändchen. Leipzig 1827 p. 92; Fr. Schoenemann, Hundert Merfwürdigkeiten der Herzog-liden Bibliothet in Bolfenbüttel. Hannover 1849 p. 35). hic liber, qui figuris et litteris primis minio eleganter pictis ornatus est, constat foliis XXXV in forma 8 us maiore. in folii primi pagina prima erasum est nomen loci, ubi olim hic codex habitauit; restant uerba Iste lib... Livpoldi incipit fol. 1 b sic

GINVS. M. fabio salutem.

desinit fol. 35, a in uerbis cum sol ab estiuo circulo redeat deinde sequentur formulae precationum. librorum et capitum designatione caret. in unaquaque fere pagina sunt 31 uersus. exceptis nonnullis, graeca plerumque litteris latinis scripta sunt. nomina propria, etiam notissima, miro modo corrupta sunt; item saepissime singula uerba et partes enuntiationum omittuntur. nihilominus tamen statuendum est hunc librum ex optimo codice transscriptum esse; et si non optimis, tamen melioribus codicibus adnumerandus est. fuit olim fortasse monasterii Weissenburgensis in Elsatia, ut mihi aliquando dixit Schoenemannus, praefectus bibliothecae Guelferbytanae. idem uir doctus hunc librum per scribam inscribi iussit sic C. Julii Hygini Astronomica. siglo G notaui.

Tertio loco mihi ad manus fuit codex bibl. Guelferbytanae (65 Ms. Aug. fol.), qui in catalogo Eberti (Ebert, Bibl. Guelferbytanae codices Graeci et Latini classici, Lipsiae 1827 p. 35 Nr. 131 Boethii libris adnumeratur . quem librum cum forte inspicerem, mox uidi non esse Boethii, sed Hygini . incipit tamen fol. 81 a sic: Astronomicon Boecii. Ex biblioth. Monaster. S. Udalrici. August. 80. Et si te studio gramatice artis inductum non solum uersuum moderacione (quam pauci peruiderunt) sed historiarum quoque uarietate (qua sciencia etc. desinit fol. 95, b in uerbis 'cum sol ab estiuo circulo redit'. est codex chartaceus in fol. saec, XV ex libro minime spernendo descriptus, sed ualde mutilatus; nam fol. 92, b desinit in uerbis et ad olimpia mittere consuetam fuisse. Alii dicunt hoc amplius' (cf. Hyg. II, 24) et fol. 93, a sic incipit 'tendit ad coronam . booten pene' (cf. Hyg. IV, 12), nec est signum a librario factum, ex quo appareat aliquid excidisse . adicitur fol. 95, b sq. Descriptio sphaerae, et fol. 96 fragmentum illud, quod in codice Dresdensi duobus locis deprehendimus (Duo sunt extremi uertices mundi etc.) . quem codicem siglo N. notaui.

Quarto loco inspicere mihi licuit libellum Roberti Frescheri, qui narrationes quasdam ab Hygino in libro secundo propositas excerpsit et in linguam francogallicam conuertit. est codex chartaceus saec. XVI, cum figuris et litteris primis eleganter delineatis. insunt 77 folia et imagines formarum caelestium. fuit olim Blancoburgensis, nunc Guelferbyti seruatur; sign. Ms. Blancoburgensis Nr. 237. incipit fol. 1, b sic: 'Les fabuleuses hystoires de la poetique astronomye de tres excellent orateur Igine translatees de latin en francois pour la recreation de tres noble et illustre prince Francois de vallois. duc de vallois. conte dangolesme. seigneur de esparnay. et romorentin. Par robert frescher. maistre es ars et bachelier en theologie'. Post ea fol. 2, a sequitur carmen, in quo laudes principis Francisci de Vallois, ad quem

auctor librum suum misit, canuntur, et fol. 3, a sqq. additur procemium quae ad Hyginum pertinent, leguntur fol. 5, b — fol. 48, b; deinde sequuntur adnotationes de planetis et de curribus, in quibus septem planetae uehuntur, quae res nullius pretii sunt . tum fol. 54, a numerus stellarum in signo Ursarum enumeratur (de qua re disputat Hyginus III, 1) et fol. 54. b — fol. 77, b adduntur imagines formarum caelestium.

Praeter Hyginum in hoc libro commemorantur Ouidius et Justinus . de libro Hygini ipso Frescherus in procemio fol. 4 b sq. haecce litteris mandauit 'ung jour entre les aultres reuoluant les liures de ma petite libraire, me vint a la main (Ms. lamain) ung petit liuret intitule Le liure de poetique astronomie, componse de tres eloquente et molliflue Latinite par tres docte et excellant orateur Igine. Au quel liure commance regarder et en lysant trouue choses excedantes non imbecile entendement; neantmoins ainsi que lesperit humain desire tousiours de plus congnoistre, passe oultre et vins a lire au second liure du volume Les fictions poetiques des signes et syderes, lesquels en diuerses formes et figures ont les poetes par leurs fabuleuses raisons dit estre lassus au ciel du nombre des estoilles luysantes, lesquelles non obstant leurs dictz furent crees du souuerain plasmateur au commancement du monde. Et se me sembla chose digne de memoire pour la plaisir des liseurs, si translate estoit de la profonde latinite de laucteur et escript en vulgaire stille et francoys. Pourquoy par une trop grant hardiesse ou mieulx temerite voulu aguisez la pointe de ma trop rude plume, pour retirez partie de la molliflue substance et doulceur de si tres aornee et parfaicte eloquence etc. - Frescherus igitur, ut ipse ait, usus est libro, qui inscriptus erat 'Poeticon Astronomicon' ex qua re coici potest eum non auctoritatem codicis Hygini, sed unam ex ueterrimis editionibus secutum esse; nam codices, ut iam antea dixi, incipiunt a uerbis 'Hyginus M. fabio' . ad emendanda Hygini uerba hic liber nullam utilitatem praebet.

Omnes hos libros tam accurate comparaui, ut uix quicquam mihi se subduxerit . in colligenda autem lectionis uarietate ita nersatus sum, ut omnia quae ad rem pertinerent, exscripserim.

Codicem Fribergensem saec. XV, ex quo Wellerus in libro, quem supra commemoraui, nonnulla proposuit, nancisci non potui . hic liber est membraneus, in quo praeter Aratea Germanici insunt Hygini Astronomica . in initio (fol. 11, a) haec leguntur 'Hygini de sideribus tractatus egregius incipit' in fine autem 'Annum uoluere esse, cum sol ab aestiuo circulo redit' . statim post haec uerba sequitur fragmentum astronomicum (Duo sunt extremi uertices mundi etc.); de quo paulo

antea diximus . graeca ab alia manu apposita esse uidentur, et in margine cernuntur imagines formarum caelestium . fuit olim Friderici Berghii, canonici Wradislauiensis.

In bibliotheca Uaticana seruatur liber, in quo haec leguntur (cf. Isidori Hisp. ed. Areualus, Romae 1797 tom. 3 p. 329 sq.) 'Incipit liber Hygini periti magistri de astronomia. Hyginus M. Fabio salutem. Etsi te . . . . moderatione (alia manus suprascr. modulatione) etc. desinit in uerbis 'cum sol ab aestiuo circulo redit' . est codex Nr. 1260, forma quadrata, saec. IX scriptus. Hygini liber est in fol. 44—84. in initio expressum est nomen Petri Danielis Aurel.

Uarietatem lectionis codicum D G N sub uerbis scriptoris adieci, aliorum librorum lectiones in commentario meo suis locis afferam . praeter libros scriptos etiam libri impressi comparandi erant; ex quibus plurimos, si nihil noui afferrent, properante oculo inspexi, alios accuratissime comparaui . semper mihi ad manus fuerunt editio Ueneta anni 1482, liber Parisiensis anni 1578 et ii libri, quos Schefferus, Munckerus, Stauerenus ediderunt.

Ceterum uerba scriptoris ubique ex meliorum librorum auctoritate et ex grammaticae artis legibus, quantum fieri posset, restituere conatus sum, eiectis iis omnibus, quae tempore procedente addita essent; in qua quidem re auctoritatem libri Dresdensis potissimum secutus sum saepius etiam uirorum doctorum emendationes, quae quidem certae mihi esse uidebantur, recepi; ubi autem res incerta esset, uulgatam lectionem intactam reliqui nec praetermisi aliorum scriptorum locos, quibus Hygini uerba emendari aut illustrari possent ita factum est, ut nunc hic liber noua inscriptione ornatus et forma satis mutata in lucem prodeat restant tamen nonnulla, quae etiam in optimis codicibus corrupta sunt, et alia quae mutari non possunt, nisi quis complures codices ueterrimos inspexerit et inter se comparauerit.

Uale, lector, et conatibus meis faue.

Scribebam Leerae ad Ledam, mense Nouembri a. 1874. Hygini Astronomica.



#### Sigla, quibus usus sum, haec sunt:

D = cod. Dresdensis saec. IX exeuntis uel saec. X ineuntis.

G = cod. Guelferbytanus saec. XII ineuntis.

H = cod. Hemsterhusii saec. XII (incipit lib. II cp. 14).

M = Muncker.

Mor. = cod. Morellii.

N = cod. Guelferbytanus saec. XV.

0 = cod. Doruillii.

Sch. = Scheffer.

St. = Staveren.

U = editio Ueneta a. 1482.

Ul = cod. Ulitii.

Voss. = cod. Vossianus.

## LIBER PRIMUS.

### HYGINUS M. FABIO plurimam salutem.

Etsi te studio grammaticae artis inductum, non solum uersuum moderatione, quam pauci peruiderunt, sed historiarum quoque uarictate, qua scientia rerum perspicitur, praestare uideo, quae facilius 5 etiam scriptis tuis perspici potest, desiderans potius scientem quam liberalem iudicem: tamen quo magis exercitatus et nonnullis etiam saepius in his rebus occupatus esse uideor, ne nihil in adolescentia laborasse dicerer, et imperitorum iudicio desidiae subirem crimen, hoc uelut rudimento scientiae nisus scripsi ad te, 10 non ut imperito monstrans, sed ut scientissimum commonens.

Sphaerae figurationem circulorumque qui in ea sunt notatio-

D 2  $\overline{(0)}$  fabio | 5 perstare | 6 suis | 10 uelud | 12 spherae. — G 2 GINVS | dlurimam om. | 4 hystoriarum | 8 et ne nich | 9 et ne | crimen subirem. | 11 non monstrans ut imperito | 12 Sperae. — N 5 sciencia | 7 liberalem animum | 8 nichil | adulescencia | 11 inperito | 12 Spere | notacionem.

Adnotationes: 1 Omnes sic scribunt C. Iulii Hygini Poeticon Astronomicon'. De mundi et sphaerae ac utriusque partium declaratione. Liber Primus'. haec tamen omnia, ut iam antea dixi, in codicibus non leguntur | 2 M. fabio G N. De hoc Fabio nihil certi statui potest. nonnulli putant Hyginum dicere Quintilianum, sed hoc ex eius uerbis minime est probandum | plurimum salutis, 1. Mor. | 4 moderacione D N. in cod. Uaticano, cuius supra memini, suprascriptum est modulatione; sed nec illud reiciendum est, ut iam M. ostendit. Cic. Tusc. 5, 36 cantus numerosque moderantur; Firmicus Astr. 6, 31 religiosi carminis moderator | 8 sepius D G N | uidear G N uideor D | 9 laborasse i. e. scripsisse, litteris mandasse. —

nem, et quae ratio fuerit, ut non aequis partibus diuiderentur; praeterea terrae marisque definitionem, et quae partes eius non habitentur, ut multis iustisque de causis hominibus carere uideantur, ordine exposuimus. rursusque redeuntes ad sphaeram, duo et 5 XL signa nominatim pernumerauimus, exinde uniuscuiusque signi historias causamque ad sidera perlationis ostendimus. eodem loco nobis utile uisum est persequi eorum corporum deformationes et in his numerum stellarum. nec praetermisimus ostendere ad septem circulorum notationem, quo corpora aut partes corporum perueni-10 rent et quemadmodum ab his diuiderentur. diximus etiam de aestiui circuli definitione, quaerentes, quare non idem hiemalis uocaretur, et quid eos fefellerit, qui ita senserint; et quid in ea parte sphaerae solis efficiat cursus. praeterea, quare circulos in octo partes divideremus, ordine exposuimus. scripsimus etiam, quo 15 loco circulus aequinoctialis foret constitutus, et quid efficeret ad eum perueniens sol. in eiusdem circuli demonstratione ostendimus, quare Aries inter sidera celerrimus diceretur. pauca praeterea de hiemali circulo diximus. exinde zodiacum circulum definiuimus et eius effectus, et quare potius duodecim signa quam undecim nu-20 merarentur; quid etiam nobis de reliquis circulis uideretur. his propositis rebus ad id loci uenimus, ut exponeremus, utrum mundus ipse cum stellis uerteretur, an mundo stante uagae stellae ferrentur; et quid de eo nobis et conpluribus uideretur, quaque ra-

D 10 aetiam in estiui circuli diffinitione . querentes | 18 zodiacon | 19 pocius. — G 4 et rursus | | II | 6 hystorias causasque | 8 VII | 9 quae | 18 sperae | 14 Scripsimus quoque | 17 Praeterea pauca diximus de hiemali circulo | 19 numerentur . et quid reliquis circulis nobis uideretur | 23 et qua | — N 2 definicionem | 3 iustissimisque | 8 hys | 9 que | 10 in estiui | 11 querentes | 18 dicimus | 19 numerentur | 21 praepositis. —

<sup>1</sup> equis GN | 2 diffinitionem DG, sciendum est in D in plerisque locis scribi definire et definitio, in G autem aliisque fere ubique est diffinire et diffinitio. quod cum hoc loco dixerim, in sequentibus non semper adnotabo | 3 habitantur DN, quod dedi, habet G | 4 rursusque etc. cf. infra lib. 2 cp. 1—41 | speram DG | et XXX ND | 6 eodem etc. cf. lib. 3 cp. 1—40 | 9 quo D uulg. quae | 10 diximus etc. cf. lib. 4 cp. 1 | 11 omnes scribunt 'in aestini' ,quod ferri minime potest. in nonnullis libris est 'inde' quare legendum arbitror 'de' nam illud in facile oriri potuit ex uocabulo antecedenti. sciendum tamen est in G sic legi 'etiam inde estini circuli diffinitionem' quod non minus placet | 14 VIII GN | 19 XII GN | XI GN | 20 his etc. cf. lib. 4 cp. 8 | 21 id loci. similiter infra 4, 14 'ad hoc loci deuenimus' | 22 stellis DGN uulg. stellis suis | vage stelle N. sciendum est in hoc codice diphthongos fere semper neglegi | 23 conpl. D uulg. compl. | quaque DN uulg. et qua.

tione ipse mundus uerteretur, praeterea quare nonnulla signa celerius exorta serius occiderent, nonnulla etiam tardius ceteris exorta citius ad occasum peruenirent; quare etiam quae signa pariter oriantur, non simul occidant. eodem loco diximus, quare non essent in sphaera superiora inferioribus hemicyclis aequalia, et quot modis stellas uidere non 5 possimus, praeterea scripsimus in duodecim signorum ortu quae de reliquis corpora exoriri, et quae eodem tempore occidere uiderentur. deinde ordine perscripsimus, utrum sol cum mundo fixus uerteretur, an ipse per se moueretur, et cum ipse per se moueatur et contra duodecim signorum ortus eat, quare uideatur cum mundo exoriri 10 et occidere, deinde protinus de lunae cursu pauca proposuimus et utrum suo an alieno lumine uteretur; eclipsis solis et lunae quomodo fieret; quare luna per cundem circulum iter faciens, celerius sole currere uideatur, et quid fefellerit eos qui ita senserint. quinque stellae quantum habeant interuallum, et utrum quin- 15 que sint an septem, et utrum quinque certe errent, an omnes, et quinque quomodo currant. diximus etiam, qua ratione priores astrologi non eodem tempore signa et reliquas stellas reuerti dixerint, et quare Meton diligentissime observasse uideatur, et quid reliquos fefellerit in eadem causa. 20

In his igitur tam multis et uariis rebus non erit mirum aut pertimescendum, quod tantum numerum uersuum scripserimus; neque enim magnitudinem uoluminis, sed rerum multitudinem peritos conuenit spectare. quod si longior in sermone uisus fuero, non mea facunditate, sed rei necessitate factum existimato; nec 25 si breuius aliquid dixero, minus idem ualere confidito, quam si pluribus esset audiendum uerbis. etenim praeter nostram scriptio-

D 4 superiora in terioribus hemicycli | 6 possumus. — G 1 mundus ipse | 3 signa quae | oriuntur | 5 emicicli | 6 diximus | XII | 8 scripsimus | 9 'moueretur . . . per se' om. | 10 XII | 12 Eclypsis | lunae quando fieret .quando luna | 14 eos fefellerit | 15 V sint an VII | 19 observare | 20 in eadem causa fefellerit. — N 2 cicius | 3 que signa | 6 hemicicli | 12 Eclipses | 13 fierent | 21 bys | 25 existimatur —

<sup>4</sup> eodem etc. cf. infra 4, 11 | spera D G N | superiori St. | 4 interioribus G N atque sic omnes scribunt . quod dedi, habet 1 Voss. | 5 hemicylis O uulg. hemicycli | equalia, G N | 8 sol utrum D N | 11 deinde etc. cf. infra 4, 13 | 16 certae G N | 19 meton D metam G N. perperam omnes scribunt 'metam diligentissime obs. nideantur'. De Metone dixi in Prolegg. | 19 uideantur D G N | 25 facunditate i. e. facundia . eadem uoce utitur Plautus Truc. 2, 6, 13. in glossario uetere apud H. Stephanum legimus: facunditas  $\epsilon \delta y \lambda \omega \tau \tau l \alpha$ . in nonnullis libris est fecunditate.

nem sphaerae, quae fuerunt ab Arato obscurius dicta, persecuti planius ostendimus, ut penitus id quod coepimus exquisisse uideremur. quod si uel optimis usus auctoribus effeci, ut neque breuius neque uerius diceret quisquam, non inmerito fuerim laudari dignus a uobis, quae uel amplissima laus hominibus est doctis; si minus, non deprecamur in hac confectione nostram scientiam ponderari ideoque maioribus etiam niti laboribus cogitamus, in quibus et ipsi exerceamur et quibus uolumus nos probare possimus etenim necessariis nostris hominibus scientissimis maximas res 10 scripsimus; non leuibus occupati rebus, populi captamus existimationem . sed ne diutius de eo, quod neglegimus, loquamur, ad propositum ueniemus et initium rerum demonstrabimus.

- I. DE MUNDO. Mundus appellatur is qui constat ex sole et luna et terra et stellis omnibus.
- DE SPHAERA. Sphaera est species quaedam in rotundo conformata, omnibus ex partibus aequalis apparens, unde reliqui circuli finiuntur. huius autem neque exitus, neque initium potest definiri, ideo quod in rotundo omnes tractus et initia et exitus significare possunt.

D 15 DE SPERA Spera est speties. — G 1 sperae | 2 cepimus | uideamur | 6 non om. | ponderari scientiam | 7 adeoque etiam maioribus | cogitamus om. 8 in quibus uolumus nos probare quod possumus | 9 res maximas | 10 scripsimus om. | 11 negligimus | 13 'De mundo' om. | appellatur om. | 15 'De sphaera' om. | Pera | quedam | 18 omnis. — N 1 spere | dicta obscurius | 3 neque uerius neque brevius | 11 negleximus | 12 inicium | 15 De spera | quedam species | 17 in qua (suprascr. unde).

<sup>4</sup> quisquam D G N uulg. quispiam | inmerito D G imm. N | 5 uulgo sic distinguunt 'est, doctis' ita ut cohaereant illa 'a uobis hominibus doctis' | est hominibus G N | si minus etc. In N suprascriptum est si quide non refutamus in hoc opere laudari' | 6 depraecamur D G. notandum est deprecari h. l. coniungi cum infinitiuo | 8 quibus etc. sic scripsi ex D N pro 'in quibus uolumus nos propare, quid possimus' | 9 necessarii sunt amici, ἀναγκαῖοι | 11 negl. D uulg. negligimus | 12 in nonnullis libris est 'initia'. | Cap. I uulgo inscribitur De mundo et sphaera . quod dedi, habent D N | cf. Isidor. Orig. 3, 28 | 14 st. omn. D uulg. 'omnibus stellis' quod etiam G N habent | 15 'De sphaera' addidi ex D N | Haec omnia usque ad finem cp. 7 exscripsit Beda in eo loco, ubi disputatur de circulis sphaerae et polo (Bedae op. Coloniae 1612 tom. I p. 365). hinc sua sumsit etiam Isidor. Orig. 3, 31; N. R. cp. 12 | 17 autem D G N uulg. autem sphaerae sciendum est in N fere semper scribi inicium, inicia, cicius, diucius, notacio etc. haec et similia in sqq. non semper apponam | 19 uulg. 'significari' quod etiam D G N habent . uera lectio est in 2 Ul. et ap. Bedam.

- II. DE CENTRO. Centron est cuius ab initio circumductio sphaerae terminatur, ac terrae positio constituta declaratur.
- III. DE DIMENSIONE. Dimensio, quae totius ostenditur sphaerae, est cum ex utrisque partibus eius ad extremam circumductionem rectae ut uirgulae perducuntur; quae dimensio a compluribus axis est appellata. huius autem cacumina, quibus maxime sphaera nititur, poli appellantur; quorum alter ad aquilonem spectans boreus, alter oppositus austro notius est dictus.
- IV. SIGNIFICATIONES quaedam in circumductione sphaerae circuli appellantur. e quibus paralleli dicuntur, qui ad eundem 10 polum constituti finiuntur. maximi autem sunt, qui eodem centro quo sphaera continentur.

Horizon appellatur is, qui terminat ea quae perspici aut non uideri possunt . hic autem incerta ratione definitur, quod modo polo subiectus et circulis his qui paralleli dicuntur, modo duobus 15 extremis et aequalibus nixus, modo aliis partibus adiectus terrae, peruidetur ita, utcumque fuerit sphaera conlocata.

V. POLUS is qui boreus appellatur, peruideri potest semper; notius autem ratione dissimili semper est a conspectu remotus. Naturalis autem mundi statio, quae physice dicitur, ea est in bo-20 reo polo finita, ut omnia a dextris partibus exoriri, in sinistris occidere uideantur. exortus enim est subita quaedam species obiecta nostro conspectui; occasus autem pari de causa, ut erepta ab oculis uisa.

D 4 est om. | 7 sphera | 8 nothius | 12 sphera | 14 quo modo poloque | 22 speties. — G 1 De centro om. | 3 De dim. om. | 4 sperae | 6 apellata | 8 breuis | 9 sperae | 15 paralelli | 18 doreus | 22 est enim. — N 3 dimensio est que | 5 recte ut uirgule | 6 huius axis autem | 9 spere | 10 et quibus equistantes (paralleloe) | 15 hiis | paralleloe | 18 De polo. Polus ! 19 semotus | 20 phisice.

<sup>1</sup> De centro, D N | Centron D G N uulg. Centrum | Cap. III uulgo inscribitur De axi. quod dedi habent D N. in cod. Friberg. haec adduntur 'De dimensione sphaerae quae axis dicitur.' | 4 'est' om. U aliique | 5 rectae ut uirg. i. e. rectae quasi lineae, ut ait M. | recte D U aliique | 7 spera G N | 8 alter etc. Isidorus N. R. l. c. alter terrae oppositus austronotus dictus est | nothus G N | Cap. IV uulgo inscribitur 'De significationibus.' De significatione, U; De circulis sphaerae quomodo dicantur, cod. Friberg; Quae sint significationes, Beda | 9 circumd. in 1 Voss. additur glossa 'circumferentia'. | 12 spera G N | 14 uideri non, Beda | 17 spera G N | Cap. V uulgo inscribitur De Polo; cf. Isidor Orig. 3, 37 | 20 quae om. D G N; uulgo sic scribunt 'statio \( \psi \nu \sigma \text{uulgo} \) dicitur . Ea' . quod dedi, uoluit M. qui in 1 Ms. inuenit 'statio quae' | physice D G | 'dicitur . Ea' G N | 21 a D aliique; e G N | 23 ut G aut D et N—Cap. IV uulgo inscribitur De figuratione circulorum sphaerae. cf. Isidor. Orig. 3, 43 sq., N. R. cp. 20.

VI. In finitione mundi circuli sunt paralleli V, in quibus tota ratio sphaerae consistit, praeter eum qui zodiacus appellatur; qui quod non, ut ceteri circuli, certa dimensione finitur, et inclinatior aliis uidetur, λοξός a Graecis est dictus quinque autem 5 quos supra diximus, sic in sphaera metiuntur, initio sumpto a polo qui boreus appellatur, ad eum qui notius et antarcticus uocatur. in triginta partes unumquodque hemisphaerium diuiditur, ita uti dimensio significare uideatur in tota sphaera sexaginta partes factas . deinde ab eodem principio boreo sex partibus ex utraque 10 finitione sumptis, circulus ducitur, cuius centron ipse est polus finitus; qui circulus arcticos appellatur, quod intra eum Arctorum simulacra ut inclusa perspiciuntur; quae signa a nostris ursarum specie ficta, Septentriones appellantur, ab hoc circulo de reliquis partibus quinque sumptis, eodem centro quo supra diximus, cir-15 culus ducitur, qui θερινός τροπικός appellatur, ideo quod sol cum ad eum circulum peruenit, aestatem efficit eis qui in aquilonis finibus sunt, hiemem autem eis, quos austri flatibus oppositos ante diximus . praeterea, quod ultra eum circulum sol non transit, sed statim reuertitur, τροπικός est appellatus. ab hoc circuli signifi-20 catione quattuor de reliquis partibus sumptis, ducitur circulus aequinoctialis, qui a Graecis λοημερινός appellatur, ideo quod sol cum ad eum orbem peruenit, aequinoctium conficit.

Hoc circulo facto, dimidia sphaerae pars constituta perspicitur . e contrario item simili ratione a notio polo sex partibus

D 7 hemispherium | 8 sphera | 10 ipse polus finitur. Circulus | 12 ut om. | 13 spetie | septentriones | 23 dimedia. — G 1 paralelli | 2 sperae | qui est Zodiacus apellatus | 4 laxos | grecis | 5 spera | 6 boreas apellatur | apellatur | 7 'in triginta' om. | hemispherium om. | 8 spera | 9 borea | 11 qui om. | simulachra | 13 apellantur | 14 V assumptis | 21 equinoctalis a grecis hesemerinos appellatus | 22 efficit | 23 sperae | perficitur. — N 1 paralleloe quinque | 2 spere | 5 spera | 7 XXX | hemisperium | ut | 8 spera | 10 ipse polus finitus circulus | 11 eum om. | 17 hyemem | 19 tropicus | 23 spere | 24 notho.

<sup>5</sup> metiri h. l. sensu passiuo accipiendum est, cf. lib. 4 cp. 19 | 6 nothus et antarticos G N | 8 significare 2 Voss., uulg. significari, quod etiam D G N habent, cf. supra cp. 1 | 8 sex. D LX G N; uulg. 'per sexaginta' | 10 centron D G N uulg. centrum, cf. supra cp. 2 | ipse polus finitus circulus etc. 3 Voss. quod probat St. | 11 arcticos D G articos N uulg. arcticus | arctorum D arcturi G N uulg. Arcti | 13 septemtriones G N | 15 therinos tropicos D G N | 17 ante, cf. cp. 3 . 18 Preterea G N | 19 tropicos D G | 20 quattuor D uulg. quattuor | 21 qui etc. D uulg. aequinoctialis, a Graecis  $l\sigma$ . appellatus | hisemerinos D N. in N suprascriptum est 'equidistans uel equinoctial' et i. m. additur 'equinoctialis' | 22 equinoctium G N. locos, in quibus diphthongi in codicibus negleguntur, in seqq. non semper adscribam | 22 efficit (suprascr. con) D.

sumptis, ut supra de boreo diximus, circulus ductus ανταρκτικός uocatur, quod contrarius est ei circulo, quem arcticon supra definiuimus. hac definitione sphaerae, centroque poli qui notius dicitur, V partibus sumptis, circulus χειμερινός τροπικός instituitur, a nobis hiemalis, a nonnullis etiam brumalis appellatus, ideo quod 5 sol cum ad eum circulum peruenit, hiemem efficit his qui ad aquilonem spectant; aestatem autem his qui in austri partibus domicilia constituerunt . quanto enim abest longius ab illis qui in aquilonis habitant finibus, hoc hieme maiore conflictantur; aestate autem hi, quibus sol appositus peruidetur. itaque Aethiopes sub 10 utroque orbe necessario fiunt. ab hoc circulo ad aequinoctialem circulum reliquae fiunt partes quattuor, ita uti sol per octo partes sphaerae currere uideatur. Zodiacus autem circulus sic uel optime definiri poterit, ut signis factis, sicut postea dicemus, ex ordine circulus perducatur. qui autem lacteus uocatur, contrarius aequi- 15 noctiali, ibi oportet ut eum medium diuidere et bis ad eum peruenire uideatur, semel in eo loco ubi Aquila constituitur, iterum autem ad eius signi regionem, quod Procyon uocatur.

Duodecim signorum partes sic diuiduntur: Quinque circuli, de quibus supra diximus, ita finiuntur, ut unusquisque eorum diuida- 20 tur in partes duodecim, et ita ex eorum punctis lineae perducantur, quae circulos significent factos, in quibus duodecim signa describantur. sed a nonnullis imperitioribus quaeritur, quare non aequis partibus circuli finiantur, hoc est, ut de triginta partibus quinae partes diuidantur, et ita circuli pari ratione ducantur. id 25 facillime defendi posse confidimus. cum enim media sphaera diuisa est, eius circuli nullus potest aequalis esse, qui quamuis

D 2 eo | difiniumus | 4 himerinos tropicos | 7 exspectant | 9 hac | 16 oportet eum | 19 sic partes. — G 1 borea | 2 diximus | 4 himerinus tropicus | 8 Quanto autem | ab his | 10 hii | 18 autem om. | 19 XII | 21 XII | 24 XXX | 25 V partes | diuidantur ut ita. — N 2 ei om. | 3 nothus | 4 quinque | chimerinos tropicos | 5 a nonnullis hyemalis a nonnullis etiam | ideo cum sol | 6 hys | 8 constituere | ab hys | 12 IIII | ita om. | 13 Odiacus | 22 significant | 24 XXX.

<sup>1</sup> antarcticos D G N | 3 sperae D G | polo D G N | 5 V D G uulg. quinque | appellatur D G | 10 ethiopes D G | 12 quattuor D | VIII G N | 13 sperae D G | 16 ibi D G N uulg. ubi . sed non sanus est hic locus . Beda haec habet 'aequinoctiali uel ita ibi oportet constituere ut' | 18 procyon D prochion G N uulg.  $\pi \rho o \kappa \nu \omega \nu$  | 20 supra dix. D G N dix. supra St. | 22 XII G N | 23 imp. D G N inp. St. | 26 sciendum est in D fere semper scribi 'sphera, hemispherium' in G N spera, hemisperium | 27 'est, circulorum' Beda . quod praeferendum uidetur | Mic. coni. quin quamuis.

proxime eum accedat, tamen minor esse uideatur itaque qui primum sphaeram fecerunt, cum uellent omnium circulorum aequas rationes esse, pro rata parte uoluerunt significare, ut quanto magis a polo discederetur, hoc minorem numerum partium sumerent 5 in circulis metiendis, quo necesse his erat maiorem circulum definire quod etiam ex ipsa sphaera licet intellegere; quanto magis a polo discedes, hoc maiores circulos fieri necesse est, et hac re minorem numerum duci, ut pares eorum uideantur effectus et si non in triginta partes unumquodque hemisphaerium diuidatur, sed 10 in alias quaslibet finitiones, tamen eo ratio peruenit eius, ac si triginta partes fecisset.

VII. Zodiacus circulus tribus his subiectus, de quibus supra diximus, ex quadam parte contingit aestiuum et hiemalem circulum, aequinoctialem autem medium diuidit . itaque sol per zodiacum 15 circulum currens, neque extra eum transiens necessario etiam cum signis his, quibus innixus iter conficere uidetur, peruenit ad eos quos supra diximus orbes et ita quattuor tempora definit . nam ab Ariete incipiens uer ostendit; et Taurum et Geminos transiens, idem significat . sed iam capitibus Geminorum circulum aestiuum 20 tangere uidetur, et per Cancrum et Leonem transiens et Uirginem, aestatem efficit . et rursus a Uirginis extrema parte transire ad aequinoctialem circulum perspicitur; in Libra autem aequinoctium conficit et autumnum significare incipit . ab hoc signo transiens ad Scorpium et Sagittarium, deinde protinus incurrit in hiemalem 25 circulum et Capricorno, Aquario, Piscibus hiemem transigit . itaque ostenditur non per tres ipsos circulos currere, sed zodiacum transiens ad eos peruenire.

D 7 discedens | 14 sol om. — G 1 ad eum | 3 esse rationes | ut om. | 7 necesse est² om. | 9 XXX | 10 quoslibet | 16 efficere | 17 IIII | 18 thaurum | 19 aestiuum circulum | 20 et uirginem transiens | 21 ab extrema parte uirginis | 25 et a | transiit | 26 circulos om. — N 10 quotlibet | 12 De zodiaco Odiacus | hys | 13 hyemalem | 17 IIII | 20 per om. | 24 sagitarium | hyemalem | 25 hiemem om. | 26 III.

<sup>4</sup> hoc D G N uulg. eo | 5 quo etc. D G N uulg. quo erat necesse his | 6 int. D uulg. intelligere | 7 hoc D G N uulg. eo | 10 quasl. D uulg. quotlibet | 11 XXX G N | Cap. VII uulgo inscribitur De Zodiaco círculo | 14 zodiacon D N | 15 etiam cum D uulg. cum | 16 signis his D G N uulg. his signis | 17 quattuor D uulg. quatuor | 19 iam, Sch. coni. in | 21 rursus D rursum G N | 23 uulgo sic distinguunt 'incipit, ab . . . Deinde' . melius esset: deinde ab hoc . . . Sagittarium, protinus | 25 et D N uulg. et a | 26 zodiacon D G N.

Sed quoniam de his rebus diximus, nunc terrae positionem definiemus, et mare quibus locis interfusum uideatur, ordine exponemus.

VIII. DE TERRA. Terra mundi media regione collocata, omnibus partibus aequali dissidens interuallo, centron optinet 5 sphaerae . hanc mediam diuidit axis in dimensione totius terrae. Oceanus autem e regione circumductionis sphaerae profusus, prope totius orbis alluit fines; itaque et signa occidentia in eum decidere existimantur . sic igitur et terras contineri poterimus explanare . nam quaecumque regio, quae inter arcticum et aestiuum 10 finem collocata est, ea diuiditur trifarie; e quibus una pars Europa, altera Asia, tertia Africa uocatur. Europam igitur ab Africa diuidit mare ab extremis Oceani finibus et Herculis columnis. Asiam autem et Libyam cum Aegypto disterminat os Nili fluminis, quod Canopicon appellatur. Asiam ab Europa Tanais diuidit, bifariam 15 se coniciens in paludem quae Maeotis appellatur . hac igitur definitione facile peruidetur mare omnibus obiectum finibus terrae.

Sed ne uideatur nonnullis mirum, cum sphaera in sexaginta partes diuidatur, ut ante diximus, quare definiuimus ab aestiuo circulo ad arcticum finem dumtaxat habitari, sic uel optime defendi-20 mus. sol enim per mediam regionem sphaerae currens, nimium his locis efficit feruorem. itaque quae finis est ab aestiuo circulo ad hiemalem, ea terra a Graecis διακεκαυμένη uocatur, quod neque fruges propter exustam terram nasci, neque homines propter nimium ardorem durare possunt. extremae autem regiones sphae-25 rae duorum circulorum, quorum alter boreus, alter notius uocatur, fine arctici circuli et eius qui antarcticos uocatur, non

D 12 tercia | 24 ex ustam | 27 antarticos. — G 4 De terra om. | 14 aegipto | 17 adiectum omnibus | 18 LX | 19 diffinimus | 20 deffendimus | 22 calorem | 23 diacecaumene | 26 boreas | 27 in arcticos. — N 6 tocius | 8 adluit | 11 trifariam | 14 uero | egipto | 22 hys | 23 hyemalem | diacoucamene.

<sup>4</sup> Cap. VIII uulgo inscribitur De terra et mari . quod dedi, habent D N | Exscripsit hunc locum Isidor. N. R. cp. 48 | 5 centron D G N uulg. centrum | opt. D obt. G N | 7 e reg. D uulg. 'regione' quod etiam G N habent et Isidor. | 10 quaecumque D N uulg. quaecunque | regio D uulg. 'regio est' quod etiam G N habent | 11 trifarie D G uulg. trifariam, cf. infra II, 19 | 12 altera affrica tercia (tertia N) asia G N | 14 autem D G uulg. uero | libiam D G | 16 conficiens D G N uulg. coniiciens | meotis D G N | 17 obiectum D N uulg. adiectum | 19 defin. D N uulg. definimus | 26 nothus G N | 27 antarcticos N uulg. antarcticus.

habitantur, ideo quod sol ab his circulis semper abest longe, uentique assiduos habent flatus . quamuis enim sol perueniat ad aestiuum circulum, tamen longe ab arctico uidebitur fine . id ita esse hinc quoque licet intellegere: Cum enim sol peruenit ad eum 5 circulum qui hiemalis uocatur, et efficiat nobis, qui prope eum sumus constituti, nimium frigus, quid arbitramur eis locis frigoris esse, qui longius etiam absunt a nobis? quod cum in hac parte sphaerae fiat, idem in altera parte definitum putauimus, ideo quod similes sunt eius effectus. praeterea hinc quoque intellegimus illic 10 maximum frigus et in aestiuo circulo calorem esse, quod qua terra habitatur, eos tamen uidemus, qui proxime sunt arcticum finem, uti bracis et eiusmodi uestimenta; qui autem proximi sunt aestiuo circulo, eos Aethiopas et perusto corpore esse . habitatur autem sic temperatissimo caelo, cum inter aestiuum circulum et arcticum 15 finem haec proueniat temperatio; quod ab arctico circulo frigus, ab aestiuo fernor exortus in unum concurrens efficit mediam finem temperatam, quae habitari possit . itaque cum sol ab eo loco discessit, hieme necessario conflictamur, quod uentum exorientem non reverberat sol . quod cum ueniat in hac definitione, illud quoque 20 fieri posse uidemus, ut hiemali circulo nobis ad antarcticum finem habitari possit, quod pares eodem proueniant casus, certum quidem esse nemo contendit, neque peruenire eo potest quisquam

D 13 et hiopes | Habitantur. — G 6 his locis esse frigoris | 7 sunt | 8 fiet | putamus | 11 proximi | ad arcticum | 12 uestitu uestium | 13 ethiopas | 14 temperantissimo | 16 medium finem temperatum quod | 21 pares eodem ueniant | 22 nemo esse. — N 1 hys | 5 hyemalis | 12 uestitu uestituum | 13 perustos | 14 celo | 16 mediam efficit | 18 hyeme.

<sup>1</sup> abest D uulg, 'est' quod etiam G N habent | 2 uentique D G N uulg, uenti quoque | 4 int. D intelligere G N | perueniat, 1 Voss. | 5 Sch. uult. 'efficit'. sciendum est modos uerborum in hoc libro saepius confundi | 8 put. D uulg, putabimus | 9 sunt eius D uulg, eius sunt | int. D N uulg, intelligimus | 10 q'. (i. e. que) D quae G que N uulg, 'quae terra habitatur. Eos.' quod non est probandum. quod dedi, iam habent libri antiquiores | 11 sunt D G N uulg, sint | 12 bracis D G N uulg, braccis | uestimentam (i. e. uestimenta) D. si librarius recte uidit, mira sane est dicendi ratio. de constructione uerbi utor dicam infra II, 4. uulgo scribunt 'uestitu uestium' | sunt D G N uulg, sint | 14 sic, Sch. coni. hic | 15 uulg. 'perueniat' quod etiam D G N habent. sed legendum uidetur proueniat, et in sqq. proueniant | temperantia D G | 16 finis h. I. est generis feminini, ut paulo antea. unus ex Voss. habet 'medium finem temperatum' et supra 'itaque qui finis' | 19 ueniat i. e. eueniat, ut ait M. | 21 perueniant D G et sic omnes scribunt; proueniant N.

propter interiectum terrae, quae propter ardorem non habitatur sed cum uidemus hanc regionem sphaerae habitari, illam quoque in simili causa posse constitui suspicamur.

## LIBER SECUNDUS.

Sed quoniam quae nobis de terrae positione dicenda fuerunt, 5 et sphaeram totam definiuimus, nunc quae in ea signa sint singillatim nominabimus . e quibus igitur primum duas Arctos et Draconem, deinde Arctophylaca cum Corona dicemus et eum, qui Engonasin uocatur; exinde Lyram cum Olore et Cepheo et eius uxore Cassiepia filiaque eius Andromeda et genero Perseo, dice- 10 mus etiam protinus Aurigam, a Graecis Heniochum appellatum, Ophiuchum praeterea cum Aquila et Sagitta paruoque Delphine . inde Equum dicemus cum eo sidere, quod Deltoton uocatur . his corporibus enumeratis, ad duodecim signa perueniemus . ea sunt haec: Aries, Taurus, Gemini; deinde Cancer cum Leone et Uir- 15 gine; praeterea Libra, dimidia pars Scorpionis et ipse Scorpius cum Sagittario et Capricorno; Aquarius autem cum Piscibus reliquas habet partes . his enumeratis, suo ordine est Cetus cum Eridano flumine et Lepore; deinde Orion cum Cane et eo signo, quod Procyon uocatur . praeterea est Argo cum Centauro et Ara: deinde 20 Hydra cum Pisce qui notius uocatur . horum omnium non inutile

D 5 fuerant | 8 arctofilacam | 12 Ophiucum | delfine | 16 dimedia | 21 hidra | notus | utile. — G 6 sunt | 10 cassiopeia | andromada | 12 Ophyulcum | 14 XII | 15 thaurus | 19 fluuio | 20 'praeterea . . . uocatur' om. — N 8 dicimus cexeum . qui | 10 eius om. | dicimus | 13 dicimus | Hys | 14 peruenimus | 17 autem om. | 18 Hys | 20 dicitur | 21 idra | nocius.

<sup>4</sup> uulgo scribunt 'De signornm coelestium historiis. Liber secundus' . haec omnia om. D G N | 6 sint D N uulg. sunt | singillatim D sigillatim G N | 8 arctophilaca G N | et eum D G uulg. Ceteum . infra I, 5 nam is qui in astris dicitur Engonasin; III, 6 et 7 'eius qui Eng. uocatur' . quod dedi, iam uoluit Modius, Novantiquae Lectiones. Francofurti 1584 p. 45 | 9 liram D N | 10 uulg. Cassiopeia h. l. et alibi, quam scribendi rationem seruat G . scripsi omnibus locis Cassiepia ex D N | 10 filiaque eius D G uulg. filiaque | 11 heniochum D eniochum G N uulg.  $^{\iota}H^{\nu lo\chi o\nu}$  | 12 aquila et sag. D G N uulg. Sagitta 'et Aq. | 18 coetus D N | 18 heridano D N | 20 procyon D prochion G N uulg.  $^{\iota}H^{\nu lo\chi o\nu}$  | 21 uocatur D G uulg. dicitur.

uidetur historias proponere, quae certe aut utilitatem ad scientiam, aut iucunditatem ad delectationem adferent lectori.

I. Igitur, ut supra diximus, initium nobis est Arctos maxima . hanc autem Hesiodus ait esse Callisto nomine, Lycaonis 5 filiam, eius qui in Arcadia regnauit; eamque studio uenationis inductam, ad Dianam se applicuisse, a qua non mediocriter esse dilectam propter utriusque consimilem naturam. postea autem ab Ioue compressam ueritam Dianae suum dicere euentum . quod diutius celare non potuit; nam iam utero ingrauescente, prope 10 diem partus in flumine corpus exercitatione defessum cum recrearet, a Diana cognita est non conservasse uirginitatem . cui dea pro magnitudine suspitionis non minorem retribuit poenam. erepta enim facie uirginali, in ursae speciem est conuersa, quae graece apxoc appellatur. in ea figura corporis Arcada procrea-15 uit . sed ut ait Amphis comoediarum scriptor, Juppiter simulatus effigiem Dianae, cum uirginem uenantem ut adiuuans persequeretur, amotam a conspectu ceterarum compressit . quae rogata a Diana quid ei accidisset, quod tam grandi utero uideretur, illius peccato id euenisse dixit . itaque propter eius responsum, in quam 20 figuram supra diximus, eam Diana conuertit . quae cum in silua ut fera uagaretur, a quibusdam Aetolorum capta, ad Lycaonem pro munere in Arcadiam cum filio est deducta ibique dicitur inscia legis in Iouis Lycaei templum se coniecisse; quam confestim filius est secutus . itaque cum eos Arcades insecuti interficere co-

D 4 chalisto | lichaonis | 13 spetiem | 21 lichaonem. — G 2 iocunditatem | 4 calisto | 7 Post ea | 8 euentum om. | 11 uirginitatem non observasse | 14 a grecis | 15 comediarum | 17 amotam a ceteris | 19 id uenire | 21 etholorum | 22 ducta | 23 'in Iouis' om. — N 3 est nobis | 11 servasse | 15 iupiter | 24 secutus est.

<sup>2</sup> adf. D afferent G N | Cap. I uulgo inscribitur Arctos maior | cf. Ar. Phaen. 26 sqq., Catast cp. 1., Schol. Germ. u. 24 sqq., Ouid. Fast. 2, 155 | 3 nobis est D G uulg. est nobis | 4 esiodus D G N | licaonis G N | 5 archadia D G N | 12 suspitionis G uulg. suspicionis . in uno ex Ul. est stoupitionis' quare coni. M stuprationis | penam G N | 14 arctos D G N | archada D G | 16 adiu-uans D uulg. 'adiutans' quod etiam G N habent | 17 ceterorum D N caeterarum U aliique; uulg. aliarum | 21 aetholorum D N . Catast. l. c. ὑπὸ αἰπόλων τινών, Schol. Germ. 'a quibusdam pastoribus' quare M, legendum putat h, l. et infra cp. 4 aepolorum. Bursianus autem (Jahrb. für class. Philol. 1866 p. 765) coicit Hyginum in libro graeco inuenisse peruersam scripturum Αιτωλων pro αιπολων ideoque imprudenter scripsisse Aetolorum pro aepolorum. | licaonem G N | 22 archadiam G N | ibique D ibi G N atque sic uulgo scribunt | 23 licei G N.

narentur, Juppiter memor peccati ereptam Callisto cum filio inter sidera collocauit, eamque Arctum, filium autem Arctophylaca nominauit, de quo posterius dicemus. nonnulli etiam dixerunt, cum Callisto ab Ioue esset compressa, Iunonem indignatam in ursam eam conuertisse; quam Dianae uenanti obuiam factam, ab ea inter-5 fectam, et postea cognitam inter sidera collocatam. sed alii dicunt, cum Callisto Iuppiter esset in silua persequutus, Iunonem suspicatam id quod euenit, contendisse, ut eum manifesto diceret deprehendisse. Jouem autem, quo facilius suum peccatum tegeretur, in ursae speciem conuersam reliquisse. Junonem autem in 10 eo loco pro uirgine ursam inuenisse; quam Dianae uenanti, ut eam interficeret, demonstrasse. quod factum ut perspiceretur, Jouem aegre tulisse; effigiem ursae stellis figuratam constituisse.

Hoc signum, ut complures dixere, non occidit . et qui uolunt aliqua de causa esse institutum, negant Tethyn Oceani uxorem id 15 recipere, cum reliqua sidera eo perueniant in occasum, quod Tethys Iunonis sit nutrix, cui Callisto succubuerit ut paelex.

Araethus autem Tegeates historiarum scriptor non Callisto, sed Megisto dicit appellatam, et non Lycaonis, sed Cetei filiam, Lycaonis neptem; praeterea Cetea ipsum Engonasin nominari . re- 20 liqua autem superioribus conueniunt . quae res in Nonacri monte Arcadiae gesta demonstratur.

II ARCTUS MINOR. Hanc Aglaosthenes qui Naxica conscripsit, ait Cynosuram esse, unam de Iouis nutricibus ex Idaeis

D chalisto | 2 arcto filacam | 8 manifesto | 10 spetiem | 15 thethyn | 16 thethys | 17 chalisto | 18 Arietus | thegeates | 19 lichaonis | 21 onachri. — G 2 arctofilacem' | 7 siluam | 8 suspicatam om. | 11 uirginem | uenanti om. | 12 monstrasse | 12 perficeretur | 13 contulisse | 14 dixerunt | et om. | 15 alia | thetim | occeani | 17 subcubuerit | 18 tagetes | 19 cetheam filiam. — N 2 arcticum | 4 calysto | 7 iupiter | 14 quamplures | 15 thetin | 17 calysto | 22 archadie | 23 Artus | aglostenes | cinosuram.

<sup>1</sup> calisto G N | 3 de etc. cf. cp. 4 | posterius D G N nulg. postea | 4 calisto D G | 7 calisto D G N | silua D U N aliique, nulg. siluam | pers. D persecutus G N | 9 dephendisse D G | 13 egre D G | 14 cf. Hyg. Myth. cp. 177 | dixere D nulg. dixerunt . sciendum est hanc formam perfecti in G nusquam reperiri, in D hoc uno tantum loco . saepius comparet in cod. Friberg. | et qui D N nulg. qui | 16 thetis G N | 17 succ. eadem noce nuitur netus poeta ap. Hyg. Myth. l. c. eodem sensu est ap. Catullum et Onidium | pelex D G N nulg. pellex | 18 nulg. Ariethus, de qua re dixi in Prolegg. In nonnullis Mss. est Aratus . Aparos et Aparos confunduntur etiam in codd. Apollonii | calisto D G | 19 licaonis G N | Ceteus appellatur Callistus pater ab Apolld. 3, 8, 2 | 20 cethea D G | 22 archadiae D G | Cap. II Ar. Phaen. 26 sqq., Catast. 2; Schol. Germ. n. 24 sqq. | Arctus D G nulg. Arctos | glostenes D G | 24 ideis G N.

nymphis; ab eius quoque nomine in urbe quae Histoe uocatur, a Nicostrato et sodalibus eius constituta, et portum qui ibi est, et agri majorem partem Cynosuram appellatam . hanc autem inter Curetas fuisse, qui Iouis fuerunt amministri . nonnulli etiam Heli-5 cen et Cynosuram nymphas fuisse Iouis nutrices dicunt; et hac re etiam pro beneficio in mundo collocatas, et utrasque Arctos appellatas esse, quas nostri Septemtriones dixerunt. Sed maiorem Arctum complures plaustri similem dixerunt, et aμαξαν Graeci appellauerunt; cuius haec memoriae prodita est causa . in initio qui 10 sidera peruiderunt et numerum stellarum in unaquaque specie corporis constituerunt, non Arctum, sed Plaustrum nominauerunt, quod ex VII stellis duae quae pares et maxime in uno loco uiderentur, pro bubus haberentur, reliquae autem V figuram plaustri similarent . itaque et quod proximum huic est signum Booten nominari 15 noluerunt, de quo posterius plura dicemus. Aratus quidem non hac re Booten, nec illud Plaustrum dicit appellari, sed quod Arctus uideatur ut plaustrum circa polum, qui boreus appellatur, uersari, et Bootes agitare eam dicatur . in quo non mediocriter uidetur errare . postea enim, de VII stellis ut Parmeniscus ait, V 20 et XX sunt a quibusdam astrologis constitutae, ut ursae species, non VII stellarum perficeretur. itaque et ille, qui antea plaustrum sequens Bootes appellabatur, Arctophylax est dictus, et isdem tem-

D 1 istoe | 2 nycostrato | 7 septentriones | 20 speties | 22 appellatur. — G 1 quoque om. | 6 etiam om. | 7 Sed complures arctum maiorem | 8 anaxen | 9 in om. | 11 nominauerunt . et VII | 15 plura om. | 16 boeten | artus | 17 boreas | 18 eam agitare | 20 constitutae et ursae | 21 sequens plaustrum | 22 boetes | dictus est. — N 1 nimphis | hystorie | 3 cynosiram | 4 etiam om. | 9 Cui arcti hec | 10 stellarum om. | 12 septem | pariles | 13 bobus | quinque | 16 arctum | 17 circum | 19 Postea autem de septem | quinque et viginti | 22 Arctophilax.

<sup>1</sup> in etc. sic scripsi ex sententia M quae firmatur iis, quae in Catast, et ap. Schol. Germ. l. c. proponuntur; uulgo 'et urbem quae . . . constitutam' nec meliora praebent D G N | histoe G atque ita omnino legendum est, graece enim 'Iotoi' uocatur; de qua scribendi ratione cf. Neue, Form, I p. 132. uulg. Hestiea | 4 amm. D uulg. administri, quod etiam G N habent, cf. infra cp. 17 | nonnulli inter quos est Aratus Phaen. 30 sqq. | 5 esse D G N; scripsi fuisse ex 2 Ul. et Schol. Germ. | 7 septemtriones G uulg. septentriones | arctum D G N uulg. Arcton | 8 plaustri D uulg. plaustro | amaxan D N | 11 et non D G N uulg. et non Arctum . . nominauerunt . Ex septem' . emendaui ex sententia M. | 11 quod om. D G N | 12 pares D G uulg. pariles | 13 bubus D G uulg. bobus | simil. D uulg. simulàrent | 14 booten D G N uulg. Bootem | 16 booten N uulg, Bootem | 19 enim D G uulg. autem | uulgo sic distinguunt 'de septem stellis, ut' | 21 stellarum D G N uulg. stellis | 22 Arctofilax D G | hisdem D G N uulg. iisdem.

poribus quibus Homerus fuit, haec Arctos est appellata. de VII trionibus ille enim dicit, hanc utroque nomine et Arctum et Plaustrum appellari; Booten autem nusquam meminit Arctophylaca nominari.

Incidit etiam compluribus erratio, quibus de causis minor 5 Arctos Phoenice appelletur, et illi qui hanc obseruant, uerius et diligentius nauigare dicantur; quare, si haec sit certior quam maior, non omnes hanc obseruent qui non intellegere uidentur, de qua historia sit profecta ratio, ut Phoenice appelletur. Thales enim Milesius, qui diligenter de his rebus exquisiuit et hanc pri- 10 mus Arctum appellauit, natione fuit Phoenix, ut Herodotus dicit igitur omnes qui Peloponnesum incolunt, priore utuntur Arcto. Phoenices autem quam a suo inuentore acceperunt, obseruant, et hanc studiosius perspiciendo diligentius nauigare existimantur, et uere eam ab inuentoris genere Phoenicen appellant.

III SERPENS. HIC uasto corpore ostenditur inter duas Arctos collocatus. qui dicitur aurea mala Hesperidum custodisse et ab Hercule interfectus, ab Iunone inter sidera collocatus, quod ilius opera Hercules ad eum est profectus. qui hortum Iunonis tueri solitus existimatur. ait enim Pherecydes, Iunonem cum du-20 ceret Iuppiter uxorem, Terram uenisse ferentem aurea mala cum ramis. quae Iunonem admiratam, petisse a Terra, ut in suis hortis sereret, qui erant usque ad Atlantem montem. cuius filiae cum

D'3 arctophylacham | 6 arctus | phoenitie appellatur | 9 foenice | Tales | 11 foenix | herodothus | 13 et observant | 18 ercule | 19 iunionis | 20 phoeretides. — G 6 phenice | 7 diligentius et verius | 9 quali | phenice | 11 phenix | 13 Phenices | 14 estimantur | 15 phenicen. — N 2 enim ille | 3 nominari | 6 arctophenice | 9 appellaretur | 14 diligentius om. | 21 iupiter | invenisse.

<sup>1</sup> cf. Hom. Od. 5, 275 | arctos G N arctus D. fortasse promiscue dixit Hyginus arctus et arctos, arctum et arcton | VII tr. D uulg. Septemtrionibus | 2 arctum D G N uulg. Arcton | 3 appellari D G uulg. 'nominari' quod statim etiam in seqq. est | Perperam 'bootes' D G N | arctophilaca G N | 6 arctos G atque idem scribendum uidetur ex N | Catast. 2 Φοινίνη | 7 diligentius i. e. accuratius | quare D G N uulg. et quare | certior, cf. Arat. Phaen. 44, Manil. I, 301 German. u. 45 | 8 int. D N uulg. intelligere | 9 uulg. 'Thales enim qui . . . ut Herodotus Milesius dicit' idem D G N habent . quod dedi, uoluit Vossius De hist. Gr. | 11 arctum D G N uulg. Arcton | natione etc. Hyginum Herodoti uerba non recte reddidisse supra dixi in Prolegg. cf. Herod. 1, 170 | 12 peloponensum D G. lectiones peruersas cod. N in sequentibus non semper apponam | 16 Cap. III Ar. Phaen. 46 sqq., Catast. cp. 3; Schol. Germ. u. 48 sqq.; Myth. Uat. I, 106 | pherecides G N cf. Schol. Ap. Rhod. 3, 1396 | 21 uenisse D G uulg. inuenisse | 22 petisse D G uulg. petiisse | 23 athlantem D G.

saepius de arboribus mala decerperent, Juno dicitur hunc ibi custodem posuisse; hoc etiam signi erit, quod in sideribus supra eum draconem Herculis simulacrum ostenditur, ut Eratosthenes demonstrat; quare quosuis licet intellegere hinc maxime draconem dici . 5 nonnulli etiam dixerunt hunc draconem a gigantibus Mineruae obiectum esse, cum eos oppugnaret; Mineruam autem arreptum draconem contortum ad sidera iecisse, et ad ipsum axem caeli fixisse . itaque adhuc eum implicato corpore uideri, ut nuper ad

sidera perlatum.

10 IV ARCTOPHYLAX. De hoc fertur ut sit Arcas nomine, Callistus et Iouis filius, quem dicitur Lycaon, cum Iuppiter ad eum in hospitium uenisset, cum alia carne concisum pro epulis apposuisse . studebat enim scire, si deus esset, qui suum hospitium desideraret; quo facto non minore poena est affectus . nam statim 15 Iuppiter, mensa proiecta, domum eius fulmine incendit; ipsum autem in lupi figuram convertit at pueri membra collecta et composita in unum dedit cuidam Aetolorum alendum . qui adolescens factus in siluis cum uenaretur, inscius uidit matrem in ursae speciem conversam; quam interficere cogitans persequutus est in 20 Iouis Lycaei templum, quo ei qui accessisset, mors poena erat Arcadum lege . itaque cum utrumque necesse esset interfici, Iuppiter eorum misertus, ereptos inter sidera collocauit, ut ante diximus . hic autem e facto sequens Ursam perspicitur, et Arctum seruans Arctophylax est appellatus . nonnulli hunc Icarum Erigones

D 5 gygantibus | 10 Arctofilax | 12 hospicium | aepulis | 17 aetolorum | 19 spetiem. - G 3 ut om. | 4 quare licet | 6 obpugnaret | 10 archas | 14 desiderasset | pena | 16 luppi speciem | 17 etholorum | 20 ad iouis | quo qui | 21 archadum | 24 ycarum. - N 5 draconem om. | 7 ad sidera contortum | 11 Calystonis | iupiter | 17 aetholorum | 21 iupiter | 24 hunc dixerunt icarium Erigiones.

<sup>1</sup> sepius D G N | 4 quodvis D quosuis scripsi ex coni. M., uulg. quare licet quod etiam G habet | int, D intelligere G N | hinc D U hunc G N atque sic uulgo scribunt | 8 adhuc eum D G N uulg. eum adhuc | 8 inpl. G N Cap. IV Ar. Phaen, 91; Catast. 8; Schol, Germ. u. 89 sqq. | 10 De etc. simile est dicendi genus infra cp. 10. Uopiscus Florian cp. 3 De quo dictum est ut Probus diceretur.' Catast. l. c. Περί τούτου λέγεται δτι 'Αρχάς έστιν | 11 calistus D G | 12 hospicium D N | 17 Sch. coni. aepolorum, cf. supra cp. 1 | 19 pers. D persecutus G N | 20 licei D G N | quo et qui D N atque sic uulgo scribunt . quod dedi, iam Modius uoluit l. c. p. 46 | 24 arctophilax G N | nonnulli etc. cf. Hyg, Myth, cp. 130 | uulg, Icarium h. l. et in sqq. sciendum est in D aliisque constanter scribi icarus, icarum etc. atque ita Hyginus in hac narratione ex more poetarum latinorum, ut Tibulli et Ouidii, scripsisse uidetur | erigonis D G.

patrem dixerunt, cui propter iustitiam et pietatem existimatur Liber pater uinum et uitem et uuam tradidisse, ut ostenderet hominibus, quomodo sereretur, et quid ex eo nasceretur; et cum esset natum, quomodo id uti oporteret . qui cum seuisset uitem, et diligentissime administrando floridam falce fecisset, dicitur hircus in uineam 5 se coniecisse, et quae ibi tenerrima folia uideret, decerpsisse . quo facto Icarum irato animo tulisse eumque interfecisse, et ex pelle eius utrem fecisse, ac uento plenum praeligasse, et in medium proiecisse suosque sodales circum eum saltare coegisse . itaque Eratosthenes ait:

Ἰκαρίου ποσὶ πρῶτα περὶ τράγου ἀρχήσαντο.
alii dicunt Icarum, cum a Libero patre uinum accepisset, statim utres plenos in plaustrum inposuisse; hac re etiam Booten appellatum · qui cum perambulans Atticorum fines, pastoribus ostenderet, nonnulli eorum auiditate pleni, nouo genere potionis inducti, somno consopiuntur, atque alius aliam se in partem reiciunt · ut semimortua membra iactantes, alia ac decebat loquebantur, reliqui eorum arbitrati uenenum ab Icaro datum pastoribus, ut eorum pecora abigeret in suos fines, Icarum interfectum in puteum deiecerunt, sed ut alii demonstrant secundum arborem quandam defoderunt · qui 20 autem obdormierant, experrecti cum se numquam melius quiesse

D 3 et esset notum | 5 hyrcus | 6 decerpisse | 9 suasque | 10 eratostenes | 15 pocionis. — G 2 'et quid . . nasceretur' om. | 10 'itaque . . . α' οχήσαντο' om. | 12 ycarum | 13 posuisse | 16 sopiuutur | 17 Reliqui horum. — N 3 sereretur om. | 4 id om. | 7 icarium animo irato | 9 circa | 10 heratostenes | 11 Graeca om. | 13 bootem | 15 genere nouo potus | 16 reliciunt.

<sup>1</sup> iusticiam G N | 3 natum in D corr. in 'notum' | 4 id D aliique, uulg. 'eo' quod etiam G praebet . plurimis locis utor in hoc libro construitur cum ablatiuo, sed uide supra I, 8. Sch. aliique sic scribunt 'natum id quomodo uti oporteret' | 5 facile D G N | administrare uitem falce bene dictum est |pro putare . melius tamen sic poneretur: adm. falce floridam | 10 fortasse ante hunc uersum olim legebantur haec:  $\[Ev \Re a\]$   $\[Ev$ 

faterentur, ac requirerent Icarum, ut pro beneficio munerarentur, interfectores eius animi conscientia permoti, statim se fugae mandauerunt et in insulam Ceorum peruenerant; a quibus ut hospites recepti, domicilia sibi constituerunt . at Erigone Icari filia, per-5 mota desiderio parentis, cum eum non redire uideret ac persegui conaretur, canis Icari, cui Maera fuit nomen, ululans ut uideretur obitum domini lacrimare, rediit ad Erigonen . cui non minimam cogitatae mortis suspitionem ostendit; neque enim puella timida suspicari debebat nisi patrem interfectum, qui tot dies ac menses 10 abesset . at canis uestem eius tenens dentibus, perducit ad cadauer . quod filia simul ut uidit, desperata spe, solitudine ac pauperie oppressa, multis miserata lacrimis in eadem arbore, sub qua parens sepultus uidebatur, suspendio sibi mortem consciuit; cui canis mortuae spiritu suo parentauit . nonnulli enim hunc in 15 puteum se deiecisse dixerunt, Anigrum nomine; quare postea neminem ex eo puteo bibisse memoriae tradiderunt. quorum casum Iuppiter miseratus, in astris corpora eorum deformauit. itaque complures Icarum Booten, Erigonen Uirginem nominauerunt, de, qua posterius dicemus; canem autem sua appellatione et specie 20 Caniculam dixerunt . quae a Graecis, quod ante maiorem Canem exoritur, Procyon appellatur alii hos a Libero patre figuratos inter sidera dicunt.

Interim cum in finibus Atheniensium multae uirgines sine

D 2 fuge | 3 eolorum | ospites | 8 cogitare | 14 hunc om. | 16 memoria | 19 spetie. — G 1 ycarum | muneraretur | 3 etholorum | 4 ycari | 6 ycari | 7 mortem domini lacrimari | 10 perduxit | 11 simul ac | 14 in puteum hunc | 16 neminem postea | 18 ycarum. — N 3 insulam et holorum | 6 fuit uel erat | 14 Nonnulli eum in | 16 memorie | 18 quam plures | 19 postea.

<sup>1</sup> icarum D'N uulg. Icarium | munerarentur D N uulg. muneraretur | 3 uulg. Aetolorum.emendaui ex sententia Salmasii h. l. et in sqq. | 4 icari D N | 6 icari D N | mera D G N | fuit G uulg. fuerat | 7 lacrimare D N uulg. lachrimari. erigonem G N. quod in D corr. in 'erigonen | 8 suspit. G uulg. suspicionem | 10 perd. D N uulg. perduxit | 11 simul ut D uulg. simul ac | desp-spe. ita loquitur etiam Lactant. arg. Ouid. 2, 1 | 12 uulg. lachrimis | in etc. paulo antea legimus: secundum arborem quandam defoderunt | sub om. D G N | 14 enim. fortasse legendum est autem. enim et autem confunduntur in Mss. supra cp. 2 | 15 anhigrum D G N uulg. Anygrum; scripsi Anigrum ex Gr. "Ανιγρος. Anigrus fluuius a multis commemoratur; putei autem, cui hoc nomen datum esset, alii non meminerunt. alii uolunt Anydrum | 16 quorum iuppiter misertus G. sic supra cp. 4 Iuppiter eorum misertus | 18 icarum D N uulg. Icarium | bootem erigonem D G N. aliis tamen locis D G habent booten, erigonen | 19 qua D G N uulg. quo | posterius, cf. infra cp. 25 | 21 procyon D prochion G N uulg. \$Heoxύων\$.

causa suspendio sibi mortem consciscerent, quod Erigone moriens fuerat precata, ut eodem leto filiae Atheniensium adficerentur, quo ipsa foret obitura, nisi Icari mortem persecuti et eum forent ulti: itaque cum id euenisset, ut ante diximus, petentibus eis Apollo dedit responsum, si uellent euentu liberari, satisfacerent Erigonae . 5 qui quod ea se suspenderat, instituerunt, uti tabula interposita pendentes funibus se iactarent, ut qui pendens uento mouetur . quod sacrificium sollemne instituerunt . itaque et priuatim et publice faciunt, et id aletidos appellant, quod eam patrem persequentem cum cane, ut ignotam et solitariam oportebat, mendicam 10 appellabant, quas Graeci ἀλήτιδας nominant.

Praeterea Canicula exoriens aestu Ceorum loca et agros fructibus orbabat et ipsos morbo adfectos poenas Icaro cum dolore sufferre cogebat, quod latrones recepissent . quorum rex Aristaeus Apollinis et Cyrenes filius, Actaeonis pater, petiit a parente, quo 15 facto calamitate ciuitatem posset liberare . quem deus iubet multis hostiis expiare Icari mortem, et ab Ioue petere, ut, quo tempore Canicula exoriretur, dies XL uentum daret, qui aestum Caniculae mederetur . quod iussum Aristaeus confecit et ab Ioue impetrauit ut etesiae flarent . quas nonnulli etesias dixerunt, quod quotannis 20 certo tempore exoriuntur (ĕxos enim graece annus est latine); non-

D 8 quo | 9 ea patrem persequente | 11 aletidas | 15 cyrenis | 20 et hesiae.

— G 2 erat | 3 ycari | 7 moueretur | 8 sollempne | 9 abletidas | 10 cane et ignotam | 11 adletidas | 12 aestu om. | 13 penas | ycaro | 14 eo quod | 16 a calamitate | 17 ycari | 19 inpetrauit | 20 ethesiae | ethesias appellant.

— N 5 erigonae satisfacerent | 8 sacrificium om. | solemne | 9 aleodas | 10 opportebat | 11 alendas | 15 cirenes | 16 pacto | 20 ethesiae | hethesias.

<sup>2</sup> fuerat D nulg. erat | p̄cata D G | adf. D aff. G N | 3 icari D N nulg. Icarii | 5 liberare se, 1 Voss. idem habet D, sed librarius corr. liberare in 'liberari' | 7 pendentes scripsi ex coni. Sch. pro 'pendente' quod etiam D G N habent | se iactarent in D corr. in 'sectarent' quod imprudenter est factum | 8 soll. D nulg. solenne | 9 nulg. Aletidas . emendani ex sententia M. In D aletidos corr. in 'aletidas' quod librarius imprudenter fecit, deceptus iis quae sequentur . de festo quod commemorat Hyginus cf. Hesychius u.ἀλῆτις et αἰωρα | 12 cf. Schol. Ap. Rhod 2, 498 | Ceorum scripsi h. l. ut paulo antea; nulg. 'eorum' quod etiam D G N habent | 13 adf. D. aff. G N | icaro D N nulg. Icario | 14 quod D N nulg. eo quod | aristeus D G N | 15 acteonis D G N | petit D petit G N atque sic nulgo scribunt | 16 calam. D N nulg. a calam. | 17 icari D N nulg. Icarii | 18 diebus, 1 cod. M. | XL D G N nulg. quadraginta | aestum D estum G N nulg. aestui . mederi cum accusatino coniungitur a Ter. Phorm. 5, 4; Gell. N. A. 1, 9 aliisque | 19 aristeus D G N | 21 ἐνιαντός U; heniauctos D N, Heniauctos G . sed ex hoc nerbo etesiarum nomen non potest derivari | grece D G.

nulli etiam aetesias appellauerunt, quod expostulatae sunt ab Ioue et ita concessae . sed de hoc in medio relinquetur, ne nos omnia praeripuisse existimemur.

Sed ut ad propositum reuertamur, Hermippus qui de sideri5 bus scripsit, ait Cererem cum Iasione Thusci filio concubuisse,
quamobrem fulmine percussum conplures cum Homero dixerunt.
ex his, ut Petellides Gnosius historiarum scriptor demonstrat, nascuntur filii duo, Philomelus et Plutus; quos negant inter se conuenisse. nam Plutum, qui ditior fuerit, nihil fratri suo de bonis
10 concessisse; Philomelum autem necessario adductum, quodcumque
habuerit ex eo boues duos emisse, et ipsum primum plaustrum
fabricatum esse. itaque arando et colendo agros ex eo se aluisse;
cuius matrem inuenta miratam, ut arantem eum inter sidera constituisse et Booten appellasse. ex hoc autem Parianta demon15 strant natum, qui de suo nomine Parios et oppidum Parion
appellauit.

V CORONA. HAEC existimatur Ariadnes fuisse a Libero patre inter sidera collocata. dicitur enim in insula Dia cum Ariadne Libero nuberet, hanc primum coronam muneri accepisse a Uenere

D 1 ethesias | 7 petellidas. — G 1 etiam et hestas | 2 de om. | 3 uideamur | 7 petellidas | nascuntur om. | 9 nich | 13 contulisse | 14 bootē | 15 semine | 16 appellant | 17 hec | adriagnes | 18 diadi | adriagnes | 19 primum om. | uenere ethoris. — N 1 aethesias | 7 hys | pethellides | 9 diuicior | nichil | 13 miratam Inuenta | 14 nominasse | 15 opidum | 17 adriadnes | 18 chia | adriadne | 19 coronam om.

<sup>1</sup> Aetesias recte h. l. scripsit St. pro etesias . nonnulli enim, ut Hyginus demonstrat, hoc nomen derivarunt ἀπὸ τοῦ αἰτεῖν | 2 iuppitre U h. l. et alibi . hanc formam in meis codicibus nusquam inueni | sed etc. D N uulg, Sed hoc in medio relinquamus | 5 iasone D G N . perperam nonnulli ita scripserunt h. 1. et infra cp. 22 | Thusci est lectio corrupta . in D G est letis, in N loetis; in aliis Mss. legimus oetae, tetis, laetus, lecti . pro 'lecti' quod unus ex Voss. habet, uidetur legendum Electrae. sed fortasse etiam nomen patris excidit, cf. Seru. Aen. 3, 167; Hyg. Myth. cp. 250. Micyllus scripsit h. l. Electrae et Corythi | 6 conpl. D G compl. N | Hom. Od. 5, 128 | 7 et ex, D N | 12 uerba 'ex eo' fortasse ex iis quae antecedunt huc immissa sunt | 13 inuenta mir. G uulg. inuentum mir. cf. infra cp. 13. perperam in nonnullis codd. scribitur inuentam iratam . idem habet D, sed 'iratam' deletum est | 14 booten D N uulg. Bootem | pareanta D G N atque sic omnes scribunt . puto legendum Parianta ex Gr. IIaρίας | 15 paron D G N quod omnes retinent . scripsi ex Gr. Πάριον | 16 Post 'appellauit' in D adduntur haec 'a libero patre inter sidera collocata' . sed haec ex sqq. perperam huc immissa sunt | 17 Cap. V Ar. Phaen. 71 sqq., Catast. 5. Schol. Germ. 70 sqq. | 18 Dia cf. Hyg. Myth. cp. 43; Schol. Ap. Rhod. 4, 425 | 19 munere G N pro munere, 1 cod. M. | venere thoris D N.

et Horis, cum omnes dei in eius nuptiis dona conferrent. sed ut ait qui Cretica conscripsit, quo tempore Liber ad Minoa uenit, cogitans Ariadnen comprimere, hanc coronam ei muneri dedit; qua delectata, non recusauit condicionem. dicitur etiam a Uulcano facta ex auro et indicis gemmis, per quas Theseus existimatur de 5 tenebris labyrinthi ad lucem uenisse; quod aurum et gemmae in obscuro fulgorem luminis efficiebant.

Qui autem Argolica conscripserunt, hanc afferunt causam . quod Liber cum impetrasset a parente, ut Semelam matrem ab inferis reduceret, et quaerens ad eos descensionem, ad Argiuorum 10 fines peruenisset, obuiam ei quendam factum nomine Hypolipnum, hominem dignum huius saeculi, qui petenti Libero descensionem monstraret . hunc autem cum uidisset Hypolipnus puerum aetate miranda corporis pulchritudine reliquis praestantem, mercedem petisse ab eo, quae sine detrimento eius daretur. Liberum autem 15 matris cupidum, si eam reduxisset, iurasse quod uellet se facturum; ita tamen, quod deus homini non pudenti iuraret . quo Hypolipnus descensum monstrauit . igitur cum Liber ad eum locum uenisset et uellet descendere, coronam quam a Uenere muneri acceperat, deposuit in eo loco, qui  $\Sigma r \acute{e} \phi \alpha vo \varsigma$  est a facto appella- 20 tus; noluit enim secum ferre, ne inmortale donum mortuorum

D 4 recussavit | Dicitur enim | 6 laberent hi | 7 efficiebat | 17 hypolimnus.

— G 3 adriagnem | munere | 6 laborinthi | 7 luminis fulgorem | 9 inpetrasset | 12 hominem om. | hoc seculo | 17 impudenti, pro quo | 18 demonstrauit | 19 muneri om. | 20 disposuit | stephanos. — N 4 dicitur autem | 8 autem om. | scripserunt | 11 obuium | ypolimnum | 17 ypolimnus | 19 uenisset uelletque.

<sup>1</sup> dei D dii G N deinceps dii, 2 Voss. | 4 conditionem D uulg. 'conditionem stupri' quod etiam G N habent. Ter. Andr. 1, 1. 52 accepit conditionem, dein quaestum occipit', aliquando mihi in mentem uenerat 'concubitionem' qua uoce utitur Hyginus infra cp. 12 | 5 per om. D N | 6 laborinthi G N | 9 semelam D G N uulg. Semelem | 10 querens D N | 11 Hyp. lectio corrupta est; in D polyppum mutatum est in hypolypnum, in aliis libris est ipolipnum, hyppolippum, hypolimnum, ipolymnum . item apud alios scriptores hoc nomen uarie scribitur. Πολύνμνος est Tzetzae ad Lyc., Πόλυμνος Pausan. 2, 37, 5; a Clemente Alex. (admon. ad gentes p. 22 Sylb.) Arnobio adu. nationes 5, 28 aliisque Prosymnos uocatur | 12 Sch. coni. indignum, Arnobius l. c. ignominiosus amator dei atque in nefarias libidines satis pronus | huius D N U aliique uulg. eius . ceterum est notus hellenismus | 13 Hypol, om. h. l. D G N | 14 mercedem etc. simile quid est ap. Hyg. Myth. cp. 187 da mihi id, quod pueri solent dare' | 17 ita, Sch. coni. ira, M. irate | quo D N uulg. pro quo | 19 coronam in D mutatum est in corona | 20 stephanus D N | a D G uulg. e.

tactu coinquinaretur. qui cum matrem incolumem reduxisset, coronam dicitur inter astra collocasse, ut aeterna memoria nominis afficeretur.

Alii dicunt hanc coronam Thesei esse, et hac re propter eum 5 collocatam . nam qui in astris dicitur Engonasin, is Theseus esse existimatur, de quo posterius plura dicemus. dicitur enim, cum Theseus Cretam ad Minoa cum VII uirginibus et sex pueris uenisset, Minoa de uirginibus Eriboeam quandam nomine, candore corporfs inductum, comprimere uoluisse . quod Theseus se passu-10 rum negauit, ut qui Neptuni filius esset et ualeret contra tyrannum pro uirginis incolumitate disceptare; itaque cum iam non de puella, sed de genere Thesei controuersia facta esset, utrum is Neptuni filius esset necne, dicitur Minos anulum aureum de digito sibi detraxisse et in mare projecisse, quem referre jubet Thesea, 15 si uellet se credi Neptuni filium esse; se enim ex Ioue procreatum facile posse declarare . itaque comprecatus patrem petiit aliquid signi, ut satisfaceret se ex eo natum; statimque tonitrum et fulgorem caeli indicium significationis fecisse. simili de causa Theseus, sine ulla precatione aut religione parentis, in mare se pro-20 iecit . quem confestim delphinum magna multitudo mari prouoluta, lenissimis fluctibus ad Nereidas perduxit; a quibus anulum Minois, et a Thetide coronam, quam nuptiis a Uenere muneri acceperat, retulit, compluribus lucentem gemmis alii autem a

D 1 quoinquinaretur | incolomem | 2 collocasset | 5 dicitur in astris | 10 esset non ualeret | 12 uerum is | 17 statim | 20 delfinum | 22 munere. — G 4 prope | 5 engonasim | 6 creditur | plura om. | 7 et VI | 8 ariboeam | 9 passurum se negaret | 10 filius esse ualeret | 11 de uirginis | decertaret | 12 esset facta controuersia | 18 inditium. — N 2 in | 7 et VII | 9 teseus | 10 negarat | esse non ualeret | tirannum | 11 decertare | 12 tesei | 16 petit | 19 precacione | 22 coronam om.

<sup>3</sup> efficeretur G N | 6 dicitur etc. similis est constructio supra cp. 4 et aliis locis | 7 VII D G N uulg. septem | 8 eriboeam D N heriboeam O periboeam 1 Voss.  $E_0l\beta o\iota\alpha$  et  $\Pi_{E_0}l\beta o\iota\alpha$  etiam in libris graecis confunduntur . Seruio Aen. 6, 21 est Phereboea (leg. Periboea) | 9 compr. jin D mutatum est in 'opprimere' quod etiam O habet | 'quod . . . negauit' D uulg. quod cum Theseus . . negaret | 10 ualere h. l. cum infinitiuo coniungitur; idem fit apud Ouidium, Plinium aliosque | 11 incolomitate D G N | disceptare D uulg. decertare | 14 thesea D G N uulg. Theseum | 15 credi se G N | 16 perperam 'cum praecatus' D G N | 17 tonitrum et fulg. D G N uulg. tonitru et fulgure | 19 praecatione D G | 22 Thetide, cf. Hyg. Myth. cp. 54; Neue, Form. I, 232 | muneri G munere D N, iidem tamen aliis locis habent muneri | 23 retulit D G N rettulit U.

Neptuni uxore accepisse dicunt coronam, quam Ariadnae Theseus dono dicitur dedisse, cum ei propter uirtutem et animi magnitudinem uxor esset concessa; hanc autem post Ariadnes mortem Liberum inter sidera collocasse.

VI ENGONASIN. Hunc Eratosthenes Herculem dicit, supra 5 draconem collocatum, de quo ante diximus, eumque paratum ut ad decertandum, sinistra manu pellem leonis, dextra clauam tenentem . conatur interficere draconem Hesperidum custodem, qui numquam oculos operuisse somno coactus existimatur, quo magis custos adpositus esse demonstratur . de quo etiam Panyasis in 10 Heraclea dicit . horum igitur pugnam Iuppiter admiratus, inter astra constituit . habet enim draco caput erectum, Hercules autem dextro genu nixus, sinistro pede capitis eius dextram partem obprimere conatur; dextra manu sublata ut feriens, sinistra proiecta cum pelle leonis, ut cum maxime dimicans apparet . etsi quis sit 15 hic negat Aratus quemquam posse demonstrare, tamen conabimur demonstrare, ut aliquid uerisimile dicamus.

Araethus autem, ut ante diximus, hunc Cetea Lycaonis filium, Megistus patrem, dicit; qui uidetur, ut lamentans filiam in ursae figuram conuersam, genu nixus palmas diuersas tendere ad caelum, 20 ut eam sibi dii restituant. Hegesianax autem Thesea dixit esse, qui Troezene saxum extollere uidetur, quod existimatur Aegeus

D 1 ariadne | 3 ariadnis | 5 erat hostenes | 6 contra draconem | 8 conatur | 10 aetiam | 12 capud | 18 Arietus | 19 megesthus | 20 nixam | 21 dii om. — G 1 adriagne | 3 adriagnes | 4 colocasse | 6 erastostenes | 10 'quo . . . demonstratur' om. | 12 locauit | 16 et si sit qui negat hoc quemquam ut aratus demonstrare posse | 18 cetheum | 19 megistos | 20 celum | 22 uidetur extollere 22 egeus. — N 1 ariachne teseus | 3 post om. | 5 heratostenes | 7 pellem leoni sinistra manu | clauem | 8 custodem om. | 10 adpositus om. | 11 Iuppiter om. 16 quicquam posse demonstrari | 19 megestus | 20 conuersam om.

<sup>1</sup> Neptuni ux. i. e. Amphitrite | dicunt etc. sic scripsi ex G; uulg. dicunt. Coronam Ariadnae' quam lectionem etiam DN praebent | Cap. VI Ar. Phaen. 64 sqq., Catast. 4; Schol. Germ. u. 66 sqq. | 8 qua conaretur, 2 Voss. | 10 De quo D de hoc GN atque sic uulgo scribunt | paniastis DGN | 11 eraclea DN | 13 obpr. D oppr. GN | 14 prolata DN | 15 cum maxime DGN uulg. quam maxime | apparet DGN uulg. appareat. alii legunt appareret. sed illud 'ut' quod antecedit, accipiendum uidetur pro 'quasi' | etsi etc. sic scripsi ex D uulg. etsi sit, qui negat hoc quemquam ut Aratus posse demonstrare | 16 Arat. Phaen. 64 | conabimur demonstrare DG uulg. conabimur | 18 Araethus scripsi h. l. ut supra cp. 1 pro 'Ariethus' quod etiam GN habent | licaonis GN | 20 German. u. 67 diuersaque tendens brachia | 21 Hegeslenax DG.

sub eo ellopium ensem posuisse, et Aethrae Thesei matri praedixisse, ne ante eum Athenas mitteret, quam sua uirtute lapide sublato, potuisset gladium patri referre . itaque niti uidetur, ut quam altissime possit, lapidem extollat . hac etiam de causa non-5 nulli lyram, quae proxima ei signo est collocata, Thesei esse dixerunt, quod ut eruditus omni genere artium, lyram quoque didicisse uidebatur . idque et Anacreon dicit:

άγχοῦ δ' Αἰγείδεω Θησέος ἐστὶ λύρη.

alii autem Thamyrim a Musis excaecatum, ut supplicem ad genua 10 iacentem dicunt; alii Orphea a Thraciis mulieribus interfici, quod uiderit Liberi patris initia. Aeschylus autem in fabula, quae inscribitur Προμηθεὺς λυόμενος, Herculem ait esse, non cum dracone, sed cum Liguribus depugnantem. dicit enim, quo tempore Hercules ab Geryone boues abduxerit, iter fecisse per Ligurum fines; 15 quos conatos ab eo pecus abducere, manus contulisse et complures eorum sagittis confixisse. sed postquam Herculi tela defecerint, multitudine barbarorum et inopia armorum defessum, se ingeniculasse, multis iam uulneribus acceptis. Iouem autem misertum filii, curasse, ut circa eum magna lapidum copia esset; quibus se Herculem defendisse et hostes fugasse. itaque Iouem similitudinem pugnantis inter sidera constituisse. hunc etiam nonnulli Ixiona brachiis uinctis esse dixerunt, quod uim Iunoni uoluerit adferre; alii Promethea in monte Caucaso uinctum.

VII LYRA inter sidera constituta est hac, ut Eratosthenes 25 ait, de causa, quod initio a Mercurio facta de testudine, Orpheo

D 1 allopium | etre | 4 aetiam | 6 eruditos | 10 trachiis | 12 prometheos. — G 1 aetrae | 5 est signo | 9 iacentem ad genua | 12 dicit | 14 a | 17 armorum om. | 18 multis acceptis uulneribus | 19 magna multitudo esset lapidum | hercules defendisset | 20 fugasset | 22 uoluit | 24 sydera. — N 1 hellopium ense | aetre | 4 posset | 5 liram | 8 Graeca om. | 12 hiomenos | 16 eorum om. | fixisse | 20 defendisse om.

<sup>1</sup> ellopium est lectio corrupta. Micyllus coni. Pelopium, Heinsius Cecropium, fortasse legendum est ellopum ex Gr. Šladoros | 3 ut om. D G N | 4 lapidem om. N | 5 lyram om. D G | 6 in nonnullis codd. est 'lyra' quod praefert Modius, commemorans uerba Ciceronis 'discebant enim fidibus | 8 δ'Αἰγείδεω uulg. δαὶ τεῦ . emendaui ex sententia Th. Bergkii (Poetae Lyrici Graeci, Lipsiae 1843 p. 687), quae firmatur iis quae in D G proponuntur. ΔΛΙΤΕΙΔΗ Θ D. Daitel DE Θ G | 9 thamyrim D thamirim G N uulg. Thamyrin | 12 prometheus G N | hyomenos D G | 14 ab D N uulg. a | adduxerit D N | 15 quam plures N | 16 herculi D herculem G N atque sic uulgo scribunt | defecerint D G N defecerunt 1 Voss. uulg. deficerent | 22 adf. D. afferre G N | 24 sidera D uulg. astra.

est tradita, qui Calliopes et Oeagri filius, eius rei maxime studiosus fuit . itaque existimatur suo artificio feras etiam ad se audiendum adlicuisse, qui querens uxoris Eurydices mortem, ad inferos descendisse existimatur, et ibi deorum progeniem suo carmine laudasse, praeter Liberum patrem; hunc enim obliuione ductus prae- 5 termisit, ut Oeneus in sacrificio Dianam . postea igitur Orpheus, ut complures dixerunt, in Olympo monte, qui Macedoniam dividit a Thracia, sed ut Eratosthenes ait, in Pangaeo sedens, cum cantu delectaretur, dicitur ei Liber obiecisse Bacchas, quae corpus eius discerperent interfecti . sed alii dicunt, quod initia Liberi sit spe- 10 culatus, id ei accidisse; Musas autem collecta membra sepulturae mandasse, et lyram quo maxime potuerunt beneficio, illius memoriae causa figuratam stellis inter sidera constituisse Apollinis et Iouis uoluntate . quorum Orpheus Apollinem maxime laudarat, Iuppiter autem filiae beneficium concessit . alii autem 15 dicunt Mercurium, cum primum lyram fecisset in Cyllene monte Arcadiae, septem chordas instituisse ex Atlantidum numero, quod Maia una ex illarum numero esset, quae Mercurii est mater. deinde postea cum Apollinis boues abegisset, deprehensus ab eo, quo sibi facilius ignosceret, petenti Apollini, ut liceret dicere se 20 inuenisse lyram, concessit, et ab eo uirgulam quandam muneri accepit . quam manu tenens Mercurius, cum proficisceretur in Arcadiam et uidisset duos dracones inter se coniuncto corpore alium alium appetere, ut qui dimicare inter se uiderentur, uirgulam inter utrumque subiecit; itaque discesserunt . quo facto, eam uirgulam 25 pacis causa dixit esse constitutam . nonnulli etiam cum faciunt

D 19 appollinis | 20 ut diceret se | 21 munere | 24 in utrumque | 26 cum caduceo duo. — G 9 bachas | 12 tradidisse | 13 posuisse | 14 uoluntate iouis | 15 filio | 17 VII | 18 mater est | 19 postea om. | eo esse | 20 facilius sibi ignosceretur | 23 inter se implicatos | alium alii. — N 3 descendisse ad inferos | 7 dinidit et trachiam | 8 pancaeo | 10 decerperent | 15 iupiter | autem om. | 26 cum caduceo.

<sup>1 &#</sup>x27;fuit' addidi ex 1 Voss., filius ei rei maxime studuit, 1 Mor. | 3 adl. D allicuisse G N | 6 oeneus pater tidei (leg. Tydei) N. recte quidem, sed in aliis libris haec non leguntur | 8 panceo D G ceterum lectiones codicum corruptas, quae nihil ad rem pertinent, in sqq. non semper adnotabo | 9 ei liber D G N uulg. Liber ei | baccas D N | 10 inicia D N | 12 potnerunt D uulg. potnerant, quod etiam G N habent | 14 quorum D G N uulg. quod | laudarat scripsi ex N uulg. laudaret, quod etiamD G habent | 15 filiae D N uulg. filio. Sch. coni. filiae filio | 17 archadiae D G | cordas D N | 19 depraehensus G N | 20 dicere liceret G N | 22 quam etc. similia alii tradiderunt, quorum nomina posui ad Hyg. Myth. cp. 75 | 22 archadiam D G N | 23 inter se implicitos, 1 Mor.

caduceos, duos dracones implicatos uirgula faciunt, quod initium Mercurio fuerat pacis . eius exemplo et athleticis et in reliquis eiusmodi certationibus uirgula utuntur . sed ut ad propositum reuertamur, Apollo lyra accepta dicitur Orphea docuisse, et post-5 quam ipse citharam inuenerit, illi lyram concessisse . nonnulli etiam dixerunt Uenerem cum Proserpina ad iudicium Iouis uenisse, cui earum Adonim concederet . quibus Calliopen ab Ioue datam iudicem, quae Musa Orphei est mater; itaque iudicasse', uti dimidiam partem anni earum unaquaeque possideret. Uenerem autem 10 indignatam, quod non sibi proprium concessisset, obiecisse omnibus quae in Thracia essent mulieribus, ut Orphea amore inductae ita sibi quaeque appeterent, ut membra eius discerperent . cuius caput in mare de monte perlatum, fluctibus in insulam Lesbum est rejectum; quod ab his sublatum et sepulturae est mandatum. 15 pro quo beneficio ad musicam artem ingeniosissimi existimantur esse . Lyra autem a Musis, ut ante diximus, inter astra constituta est . nonnulli aiunt, quod Orpheus primus puerilem amorem induxerit, mulieribus uisum contumeliam fecisse; hac re ab his interfectum.

VIII OLOR. Hunc Graeci cygnum appellant; quem conplures, 20 propter ignotam illis historiam, communi genere auium ŏoviv appellauerunt. de quo haec memoriae prodita est causa. Iuppiter cum amore inductus, Nemesin diligere coepisset neque ab ea ut secum concumberet impetrare potuisset, hac cogitatione amore est liberatus. iubet enim Uenerem aquilae simulatam se sequi; ipse

D 1 inicium | 2 adletis | 6 Uenerem om. | uenisset | 7 dearum | 12 queque | 19 cingnum greci | 20 ornin. — G 2 fuerat mercurio | athletis | 4 accepta lyra | 11 orphei | 17 amorem puerilem | 18 uisum est | 19 greci cignum | 23 inpetrare | 24 simulatam seseque ipse in olorem conuertit et ut. — N 2 athletae | 3 ut om. | 16 in astra | 17 est om. | 18 hiis | 19 cignum greci | 21 Iupiter | 23 cubaret.

<sup>1</sup> impl. D G N implicitos, 1 Mor. | quod id, 2 Ul., quod probandum uidetur | 2 eius etc. cf. Seru. Aen. 4, 242 | uulg. athletae . quod dedi, uoluit M | 3 'ut' deletum est in D | 7 adonim D G N uulg. Adonin | 12 app. D G N. olim legebatur appeteret., M. praeter alia apposuit nerba Uerg. Aen. 6, 743 quisque suos patimur Manis | 13 lesbum D G N uulg. Lesbon | 14 reuectum, 1 Voss. | ab his i. e. a Lesbiis | 18 fecisse etc. D G N uulg. fecisse illis ab hac re interfectum | 19 Cap. VIII ef. Ar. Phaen. 271; Catast. 25 | cygnum, uulg. xixvov . sciendum est in D aliis locis semper scribi cycnus, non cygnus | conpl. D G uulg. compl. | 20 ornim G N. ŏovig est Arato l. c., Uitruuius 9, 6 eum uolucrem appellat | 24 'simulatam . . ipse' scripsi ex libris antiquioribus; idem uelle uidentur D N, in quibus temere scriptum est 'seseque' pro 'se sequi' uulgo scribent: se sequi seseque ipse in olorem conuertit et ut.

in olorem conuersus ut aquilam fugiens ad Nemesin confugit et in eius gremio se collocauit . quem Nemesis non aspernata, amplexum tenens somno est consopita; quam dormientem Iuppiter compressit . ipse autem auolauit, et quod ab hominibus alte uolans caelo uidebatur, inter sidera dictus est esse constitutus . quod 5 ne falsum diceretur, Iuppiter e facto eum uolantem et aquilam consequentem locauit in mundo. Nemesis autem, ut quae auium generi esset iuncta, mensibus actis, ouum procreauit . quod Mercurius auferens detulit Spartam et Ledae sedenti in gremium proiecit; ex quo nascitur Helena, ceteras specie corporis praestans, 10 quam Leda suam filiam nominauit . alii autem cum Leda Iouem concubuisse in olorem conuersum dixerunt; de quo in medio relinquemus.

IX CEPHEUS. Hunc Euripides cum ceteris Phoenicis filium, Aethiopum regem, esse demonstrauit, Andromedae patrem, quam 15 ceto propositam notissimae historiae dixerunt. hanc autem Perseum a periculo liberatam uxorem duxisse . itaque ut totum genus eorum perpetuo maneret, ipsum quoque Cephea inter sidera superiores numerasse.

X CASSIEPIA. De hac Euripides et Sophocles et alii com- 20 plures dixerunt, ut gloriata sit se forma Nereidas praestare. pro quo facto inter sidera sedens in siliquastro constituta est. quae propter impietatem, uertente se mundo, resupinato capite ferri uidetur.

XI ANDROMEDA. Haec dicitur Mineruae beneficio inter 25 sidera collocata, propter Persei uirtutem, quod eam ceto propositam periculo liberarat . nec enim ab ea minorem animi beneuo-

D 10 spetie | 16 coeto | 26 coeto. — G 4 auolauit autem ipse | 5 constitutus esse | 6 falsum uide | 7 sequentem | 11 ledam filiam suam | 20 Casiopeia | 26 astra. — N 1 fugit | 26 perse.

<sup>1</sup> conversus ut aquilam fugiens D N | 2 Nem. cf. Hyg. Myth. cp. 77 | 4 'alte' in D corr. in apte | 6 olim legebatur 'uideretur' idem uoluisse uidetur G | 7 consequentem D N uulg. sequentem | collocauit G N quod in D corr. in locauit | 8 mens. actis . sic Phaedrus 1, 19 | 10 specie corp. D G N uulg. corp. specie | 14 secundum Euripidem ap. Apolld. 2, 1, 4 Cepheus, pater Andromedae et rex Aethiopum, Beli filins fuit . idem Herodotus aliique tradunt | 16 in D suprascr. nouissimae | 20 Cassiepia scripsi ex D N h. l. et alibi; uulg. Cassiopeia | Soph. in Andromeda, cf. Catast. 16 et 36 | 21 dix. ut, cf. supra cp. 4 | 22 siliq. Uarro L. L. 4, 6; Festus s. u., δίφρον appellat auctor Catast. κάθεδραν Theo ad Aratum | 26 sidera D N uulg. astra | 27 per. D G N uulg. a periculo, cf. supra cp. 8 | 'enim' Sch. delendum putat; M. coni. etiam | beniuolentiam D N.

lentiam pro beneficio accepit . nam neque pater Cepheus, neque Cassiepia mater ab ea potuerunt impetrare, quin parentes ac patriam relinquens Persea sequeretur . sed de hac Euripides hoc eodem nomine fabulam commodissime scribit.

5 XII PERSEUS. Hic nobilitatis causa et quod inusitato genere concubitionis esset natus, ad sidera dicitur peruenisse qui missus a Polydecte Magnetis filio ad Gorgonas, a Mercurio, qui eum dilexisse existimatur, talaria et petasum accepit; praeterea galeam, qua indutus ex aduerso non poterat uideri itaque Graeci

10 "Aidog galeam dixerunt esse, non ut quidam inscientissime interpretantur, eum Orci galea usum; quae res nemini docto potest probari . fertur etiam a Uulcano falcem accepisse ex adamante factam, qua Medusam Gorgona interfecit; quod factum nemo conscripsit . sed ut ait Aeschylus tragoediarum scriptor in Phorcisi,

15 Graeae fuerunt Gorgonum custodes; de quibus in primo libro Genealogiarum scripsimus . quae utraeque uno oculo usae existimantur, et ita suo quaeque tempore accepto oculo uigilias egisse . hunc Perseus, una earum tradente, exceptum in paludem Tritonidam proiecit . itaque custodibus excaecatis, facile Gorgonam somno

20 consopitam interfecit . cuius caput Minerua in pectore dicitur habere collocatum . Euhemerus quidem Gorgonam a Minerua dicit interfectam; de quo alio tempore plura dicemus.

XIII HENIOCHUS. Hunc nos aurigam latine dicimus, no-

D 6 concubicionis | 11 nemine | 14 phorcisigreae | 15 gorgoneum | 21 Euemerus quidam. — G 1 accepit. Neque enim pater | 2 cassiopeia | 4 SCRIBIT | 6 dicitur ad sidera | 10 esse dixerunt | 13 gorgonem | 14 phorcis igreae | 17 quaeque suo | 23 Eniochus | aurigam nos. — N 13 gorgona om. | 14 phorcis igree | 15 gorgonum custodes fuerunt | 21 Eumerus.

<sup>2</sup> cassiepia D N | ac D G N uulg. et | 3 persea G N Perseum D ut supra cp. 9. Hyginus promiscue dixisse uidetur Perseum et Persea, ut alio loco Prometheum et Promethea | 10 Λειδος D G N. "Αιδος κυνέη iam ab Homero commemoratur II, 5, 845 | 13 uulg. Gorgonem . in D gorgonam corr. in 'gorgona' cf. infra lib. III, 11 | 14 perperam omnes scribunt Phorcis . Aeschyli fabula inscripta erat Φορκίδες | 15 quibus D quo G N atque sic uulgo scribunt . in etc. de hac re dixi in Prolegg. ad Hyg. Myth. p. 19 | 18 tritonidam D G tritonida N atque sic uulgo scribunt. Tritonidam est etiam ap. Mart. Cap. p. 346 Eyss. cf. Neue, Form. I, 333 | 19 gorgonam D G gorgona N uulg. Gorgonem . fortasse Hyginus promiscue dixit Gorgona et Gorgonam ex Gr. Γοργόνα et Γοργόνην, genitiuus singularis in capite sequenti est gorgonis, gen. plur. in iis quae antecedunt gorgonum | 21 gorgonam D G N uulg. Gorgonem | 22 de quo D i. e. de qua re, περὶ οὖ . de qua 'G N | alio loco, 1. Voss. | 23 XIII Ar. Phaen. 156; Catast. 13.

mine Erichthonium, ut Eratosthenes monstrat, quem Iuppiter cum uidisset primum inter homines equos quadrigis iunxisse, admiratus est ingenium hominis ad Solis inuenta accessisse, quod is princeps quadrigis inter deos est usus . sed Erichthonius et quadrigas, ut ante diximus, et sacrificia Mineruae et templum in arce Athenien- 5 sium primus instituit . de cuius progenie Euripides ita dicit: Uulcanum Mineruae pulchritudine corporis inductum, petisse ab ea, ut sibi nuberet, neque impetrasse; et coepisse Mineruam sese occultare in eo loco, qui propter Uulcani amorem Hephaestius est appellatus . quo persecutum Uulcanum, ferunt coepisse ei uim 10 afferre, et cum plenus cupiditatis ad eam ut complexui se applicaret, repulsus effudit in terram uoluptatem . quo Minerua, pudore permota, pede puluerem iniecit . ex hoc autem nascitur Erichthonius anguis, qui ex terra et eorum dissensione nomen possedit . eum dicitur Minerua in cistula quadam ut mysteria con- 15 tectum, ad Erechthei filias detulisse et his dedisse seruandum; quibus interdixit, ne cistulam aperirent . sed ut hominum est natura cupida, ut eo magis appetant, quo interdicatur saepius, uirgines cistam aperuerunt et anguem uiderunt . quo facto, insania a Minerua iniecta, de arce Atheniensium se praecipitauerunt anguis 20 autem ad Mineruae clipeum confugit et ab ea est educatus . alii autem anguina tantum crura habuisse Erichthonium dixerunt, eumque primo tempore adolescentiae ludos Mineruae Panathenaea fecisse et ipsum quadrigis cucurrisse; pro quibus factis inter sidera

D 24 cucursisse. — G 2 inter om. | miratus | 6 ita om. | 11 ferre | 14 nomen accepit | 24 ipsis. — N 3 is om. | 6 Volcanum | 7 pulcritudine | 9 volcani | ephestius | 11 cupidinis | 12 terra | 16 hiis | 23 adulescentie.

<sup>3</sup> hinc sua sumpsit Isidor. Orig. lib. III Mirati sunt enim ingenium ad imitationem Solis accessisse | 4 et quadr. in D 'et' deletur | 6 de etc. περὶ τῆς γενέσεως αὐτοῦ Catast. l. c. hoc sensu 'progenies' apud alios scriptores non reperitur . cf. infra cp. 17 | Uulcanum etc. similia alii tradiderunt, quorum nomina posui ad Hyg. Myth. cp. 166 | 7 petisse D G N uulg. petiisse | 9 eo D G N uulg. eodem | hephestius D G. cf. Catast. l. c. Bursian l. c. p. 766 ex male intellecto uocabulo 'Ηφαιστεῖον Hyginum temere haec scripsisse censet | 11 appl. D G N uulg. applicaret, ferretur . in G tamen post 'eam' additur peruenisset | 12 noluptatem . Seru. Ge. 3, 113 effectum libidinis proiecit in terram . Bursian l. c. Hyginum uerba scriptoris graeci male uertisse dicit, commemorans ea quae auctor Catast. l. c. de hac re profert | 17 sed etc. simile est illud Ouidii Amor. 3, 4, 17 Nitimur in uetitum semper cupimusque negata | 19 cistam D G N uulg. cistulam, ut paulo antea | 21 clipeum G N uulg. clypeum | 23 ludos etc. cf. Philarg. ad Uerg. Ge. 3, 113 | 24 cucurrisse G N uulg. concurrisse.

dicitur collocatus. nonnulli etiam, qui de sideribus scripserunt, hunc natione Argeum, Orsilochum nomine, primum quadrigarum inuentorem esse dixerunt et pro inuentione siderum locum possedisse. alii autem hunc Mercurii filium ex Clytia natum, nomine 5 Myrtilum, Oenomai aurigam definierunt, cuius post notam omnibus mortem parens corpus in mundo constituisse existimatur.

Huius in humero sinistro Capra instare, et in manu sinistra Haedi uidentur formati; de quibus nonnulli ita dicunt: Olenum quendam fuisse Uulcani filium; ex hoc duas nymphas Aega 10 et Helicen natas, quae Iouis fuerunt nutrices alii autem etiam ab his urbes quasdam appellari dixerunt, et Olenon in Aulide, Helicen autem in Peloponneso, et [Aegam in] Haemonia ibi nominari, de quibus Homerus in Iliadis secundo dicit. Parmeniscus autem ait Melissea quendam fuisse Cretae regem; ad eius filias 15 Iouem nutriendum esse delatum . quae quod lac non habuerint, capram ei admisisse, Amaltheam nomine, quae eum dicitur educasse, hanc autem geminos haedos solitam esse procreare et fere eo tempore peperisse, quo Iuppiter nutriendus est adlatus. itaque propter beneficium matris et haedos quoque dicitur inter sidera 20 collocasse . hos autem haedos Cleostratus Tenedius dicitur primus inter sidera ostendisse. Musaeus autem dicit Iouem nutritum a Themide et Amalthea nympha; quibus eum mater Ops tradidisse existimatur. Amaltheam autem habuisse capram quandam ut in deliciis, quae Iouem dicitur aluisse . nonnulli etiam Aega Solis

D 11 et eleno | 12 aemonia | 20 edos. — G 6 apparens | 8 dicunt ita 9 egea | 11 quasdam urbes apellari | 12 hemonia | 20 hos itaque hedos | 22 quibus autem mater tradidisse | 24 delitiis | egam. — N 4 dicia | 9 volcani | 12 emonia | 24 ega.

<sup>4</sup> clytia D G uulg. Elicia | 6 parens i. e. Mercurius | 8 hedi D G N uulg. hoedi | 11 et etc. sequitur locus corruptus | Aulide . exspectares Aetolia uel terra Aetolide . Palmerius uult Aeolide | 12 'Aegam in' om. D G N quare uncis inclusi . Aἰγαί siue Αἰγαί nomen multarum urbium fuit, cf. Nitzsch Hom. Od. 5, 380, sed apud Homerum in Iliadis secundo haec urbs nen commemoratur . quare si retinenda uidentur illa 'Aegam in' sic esset legendum: Olenon in Aetolia, Helicen autem in Peloponneso (de quibus Homerus in Iliadis secundo dicit) et Aegam in Haemonia.' Olenus commemoratur ab Hom. Il. 2, 639, Helice 2, 575 | ibi: M. coni. ab iis . quod probandum uidetur | Haemonia uulg. Aemonia | 13 iliadis G ialtidis D uulg. Iliados | 17 hedos D G N uulg. hoedos | fere, M. coni. forte | 18 adl. D allatus G N | 19 hedos D G N | 20 tenedius in D corr. in teneus | 21 Museus D G N. olim legebatur Mnaseas; de qua re supra dixi in Prolegg. | 24 Aega scripsi ex D N uulg. Aegam. cf. Catast. l. c.

filiam dixerunt, multis candore corporis praestantem, cui contrarius pulchritudinis horribilis aspectus exsistebat . quo Titanes perterriti petierunt a Terra, ut eius corpus obscuraret; quam Terra specu quodam celasse dicitur in insula Creta, quae postea Iouis fuisse nutrix, ut ante ostendimus, demonstratur . sed cum 5 Iuppiter fidens adolescentia, bellum contra Titanas appararet, responsum est ei, si uincere uellet, ut alyòg pelle tectus et capite Gorgonis, bellum administraret, quam aegida Graeci appellauerunt. itaque facto eo, quo supra declarauimus, Iuppiter Titanas superans regnum est adeptus, et reliqua ossa alyès caprina pelle contecta, 10 anima donauit et stellis figuratam memoriae commendauit; et postea, quibus ipse uicerat tectus, Mineruae concessit. Euhemerus ait Aega quandam fuisse Panos uxorem; eam ab Ioue compressam peperisse, quem uiri sui Panos diceret filium; itaque puerum Aegipana, Iouem autem Aegiochum appellatum . qui, quod eum dilige- 15 bat plurimum, inter astra caprae figuram memoriae causa collo-

XIV OPHIUCHUS, qui apud nostros scriptores Anguitenens est dictus, supra Scorpionem constituitur, tenens manibus anguem medium corpus eius implicantem . hunc complures Carnabonta 20 nomine dixerunt Getarum, qui sunt in Thracia, regem fuisse; qui eodem tempore rerum est potitus, quo primum semina frugum mortalibus tradita esse existimantur. Ceres enim cum sua beneficia largiretur hominibus, Triptolemum, cuius ipsa fuerat nutrix, in curru draconum collocatum (qui primus omnium una rota dici-25

D 4 caelasse | 13 ega | 22 a quo. — G 2 pulchritudini | 3 corpus eius | 4 quodam specu dicitur celasse | 5 diximus | 9 quod | 13 egam | 15 apellatum | 19 super | 20 eius om. | inplicantem | 23 cum ceres enim. — N 6 adulescentia | 9 iupiter | 14 puerum om. | 19 dictus est | 20 quam plures | 24 nutrix fuerat.

<sup>2</sup> pulch. D N uulg. pulchritudini | existebat D G N | 4 crete U. Creten restitui ap. Hyg. Myth. cp. 139 | 7 egos D G N | 8 egida D G N | 9 quo DN uulg. quod . est attractio ex more Graecorum, cf. Berger, Lat. Gramm. §. 278, b | 10 aegos D N egos G | 12 Sch. coni. post ea' | 13 aega N uulg. Aegam | 14 'puerum' in D deletum est | egypan D aegipan N | 15 app. D N uulg. dictum | eam G N | 16 fig. D G N uulg. figura | 18 Anguitenens est Manil. 5, 390, Serpentarius Schol. Germ. | 19 est dictus D G uulg. dictus est | constituitur D constitutus G N atque sic uulgo scribunt | 20 hunc etc. haec et quae sequuntur usque ad illa 'Polyzelus' autem' in U leguntur cp. 15 post uerba 'complures a Uulcano factam' | in D Carnhabonta mutatum uidetur in 'carbonta' | 21 nomine dix. D G N uulg. dix. nomine | Getarum etc. D G N uulg. Getarum regem qui sunt in Mysia regione fuisse | 22 rerum D G N uulg. regno | 25 omnium D G N uulg. hominum.

tur usus, ne cursu moraretur) iussit omnium nationum agros circumeuntem semina partiri, quo facilius ipsi posterique eorum a fero uictu segregarentur. qui cum peruenisset ad eum, quem supra diximus Getarum regem, ab eo primum hospitaliter acceptus; 5 deinde non ut beneficus aduena et innocens, sed ut crudelissimus hostis insidiis captus, aliorum paratus producere, suam paene perdidit uitam. Carnabontis enim iussu cum draco unus eorum esset interfectus, ne cum Triptolemus sensisset insidias sibi parari, curru praesidium sibi constituere speraret, Ceres eo uenisse et ereptum 10 adolescenti currum, dracone altero subiecto, reddidisse, regem pro coepto maleficio poena non mediocri adfecisse narratur. Hegesianax enim dicit, Cererem memoriae hominum causa ita Carnabonta sideribus figurasse, manibus tenentem draconem ut interficere existimetur. qui ita uixerat acerbe, ut incundissimam sibi consci-15 sceret mortem. Alii autem Herculem esse demonstrant, in Lydia apud flumen Sagarim anguem interficientem, qui et homines conplures interficiebat et ripam frugibus orbabat . pro quo facto ab Omphala, quae ibi regnabat, multis ornatum muneribus Argos remissum, ab Ioue autem propter fortitudinem inter sidera collo-20 catum. Nonnulli etiam Triopan Thessalorum regem dixerunt esse; qui cum suum domicilium tegere conaretur, Cereris ab antiquis collocatum diruit templum. pro quo facto a Cerere fame obiecta, numquam postea frugibus ullis saturari potuisse existimatur. nouissime prope ad terminum uitae dracone obiecto, mala plurima 25 perpessus, aliquando mortem adeptus, inter astra Cereris uoluntate est constitutus . itaque adhuc uidetur eum draco circumplexus

D 6 poene | 7 Carnhabontis | 11 adfecit. Hegesianax. — G 4 primus | 6 paratus om. | paene om. | 7 cum draco' om. | 9 uenisset | 10 subiecto om. | 11 Heges. enim | 12 carbonanta | 14 iocundissima | consciret | 18 omphala regina | 25 in astra. — N 7 Charnabontis | 10 adulescenti | 16 quam plures | 18 regina omfala.

<sup>1</sup> cursum coni. Sch. | 3 fero uictu . sic Cic. De inuent. 1, 2 | 5 deinde om. D G N | 6 paene N uulg. pene | 8 insidias parari D G N | 9 erepto D G N | 11 regem propter male, N. fortasse uoluit maleficium | poena non m. Litotes cst, qua figura saepius utitur Hyginus | affecisse G N | narratur om. G N | 12 enim om. N et re uera huc non pertinet | 12 charhabonta D N | 13 ut int. draconem D N | 14 iuc. uulg. ioc. | 15 lidia G N. sciendum est in N fere semper scribi i pro y | 16 conpl. D G uulg. compl. | 18 Omphala D uulg. regina Omphala | 20 triophan D G triopan N uulg. Triopam | 22 pro etc. similia alii de Erysichthone tradiderunt, cf. Ouid. Met. 8, 738 sqq. | 25 mortem adipisci (i. e. manus sibi afferre) est etiam apud Suetonium.

aeterna merentem adficere poena. Polyzelus autem Rhodius hunc Phorbanta nomine demonstrat, qui Rhodiis auxilio maximo fuisse demonstratur . nam cum eorum insulam, serpentium multitudine occupatam, ciues Ophiussam appellassent, et in ea multitudine ferarum draco fuisset ingenti magnitudine, qui 5 plurimos eorum interfecisset, et patria denique deserta carere coepisset, dicitur Phorbas Triopae filius ex Hiscilla Myrmidonis filia natus, eo tempestate delatus, omnes feras et eum draconem interfecisse . qui cum maxime Apollini dilectus esset, locatus inter sidera dicitur, ut interficiens draconem laudis et memoriae 10 causa uideretur . itaque Rhodii quotienscumque longius a litore prodeunt classe, prius sacrificant Phorbantis aduentu, ut talis euentus inopinatae uirtutis accidat ciuibus, qualis inscium Phorbanta futurae laudis ad sidera gloriae pertulit casus. Complures etiam astrologi · hunc Aesculapium finxerunt, quem Iuppiter Apollinis 15 causa inter astra collocauit. Aesculapius enim cum esset inter homines, et tantum medicina ceteris praestaret, ut non satis ei uideretur hominum dolores leuare, nisi etiam mortuos reuocaret ad uitam, nouissime fertur Hippolytum, quod inquitate nouercae et inscientia parentis erat interfectus, sanasse, ita uti Eratosthenes 20 dicit. Nonnulli Glaucum Minoos filium eius opera reuixisse dixerunt; pro quo, ut peccato, Iouem domum eius fulmine incendisse, ipsum autem propter artificium et Apollinem eius patrem inter sidera anguem tenentem constituisse. ut quidam dixerunt, hac de causa anguem dicitur tenere. quod cum Glaucum cogeretur sanare, 25 conclusus quodam loco secreto, bacillum tenens manu, cum quid ageret cogitaret, dicitur anguis ad bacillum eius adrepsisse: quem

D 4 opphiussam | 7 hiscaela | 11 quocienscumque | 23 et om. | 24 constituisse. Nonnulli dixerunt. — G 7 hisela | 9 esset apollini, dilectus | 11 uidetur | 14 Conplures | 18 releuare | ad uitam reuocaret | 21 Non nulli | 22 eius om. | 23 appollinem patrem eius. — N 15 iupiter | 20 ut | 23 uero.

<sup>1</sup> aeterna i. e. immortalitatem | merentem D G N uulg. moerentem | adf. D aff. G N | 4 Ophiussam U offiussam G N uulg. Ophiusam . graece "Οφιονσα et "Οφιονσα scribitur | 7 Hiscilla est lectio corrupta . in aliis libris est hyocla, hysocla, hischela | 9 ea D N | 9 locatus in caelo interficiens, U | 10 'inter sidera dicitur ut' om. D G N | 11 quot. G N uulg. quotiescumque | longius a litore D G N uulg. a lit. longius | 12 perperam omnes scribunt: prodeunt, classes | scripsi ex D classe, i. e. nauibus | aduentu D G N quod accipiendum est pro aduentui; uulg. aduentui | ut etc. G N uulg. 'talis ut illis' . D uelle uidetur 'ut illis' | 16 in D plerumque scribitur aescolapius, in G esculapius | 19 quod D G N uulg. qui | nouercae om. D G N | 21 minoos D G N uulg. Minois | 24 quidam, cf. Apolld. 3, 3; Hyg. Myth. cp. 137 | 27 adr. D. arr. G N.

Aesculapius mente commotus interfecit, bacillo fugientem feriens saepius. Postea fertur alter anguis eodem uenisse, ore ferens herbam, et in caput eius inposuisse; quo facto, utrosque loco fugisse. quare Aesculapium usum adem herba et Glaucum reuixisse. 5 itaque anguis et in Aesculapii tutela et in astris dicitur collocatus. qua consuetudine ducti posteri eius tradiderunt reliquis, ut medici anguibus uterentur.

XV SAGITTA Hanc unam de Herculis telis esse demonstrant, qua aquilam dicitur interfecisse, quae Promethei iocinera 10 fertur exedisse; de quo pluribus dicere non inutile uidetur. antiqui cum maxima caerimonia deorum inmortalium sacrificia administrarent, soliti sunt totas hostias in sacrorum consumere flamma. itaque cum propter sumptus magnitudinem sacrificia pauperibus non optingerent, Prometheus, qui propter excellentiam ingenii mi-15 ram homines finxisse existimatur, recusatione dicitur ab. Ioue impetrasse, ut partem hostiae in ignem coicerent, partem in suo consumerent uictu; idque postea consuetudo firmauit. quod cum facile a deo, non ut homine auaro impetrasset, ipse Prometheus immolat tauros duos . quorum primum iocinera cum in ara po-20 suisset, reliquam carnem ex utroque tauro in unum compositam corio bubulo contexit; ossa autem quaecumque fuerunt, reliqua pellecontecta in medio collocauit et Ioui fecit postestatem, ut quam uellet eorum sumeret partem. Iuppiter autem, etsi non pro diuina fecit cogitatione, neque ut deum decebat, omnia qui debuit 25 ante prouidere, sed (quoniam credere instituimus historiis) deceptus-

D 4 et eadem herbam et. — G 1 sepius feriens | 3 posuisse | 4 et eadem herba glaucum | 6 tradiderunt om. | 8 Sagittam hanc | 9 iaconora | 16 'in ignem' om. | conicerent | 18 adeo ut hominem | 19 duos thauros | iacinora | 20 unam | 23 autem om. — N 2 Post ea | 16 proiicerent | 18 ab homine.

<sup>3</sup> inp. D imp. N | 4 quare . . . herba N Sch. aliique; uulg. qua re Aesc. usum, et eadem herba Glaucum | 5 tutela D G N uulg. tutelam | 6 qua etc. locus est corruptns | tradiderunt, ut reliqui medici U | 9 ioc. D N uulg. ioconora h. l. et in sqq. | 10 plur. D uulg. pluribus uerbis | non utile D G N | 11 cerimonia D G N et sic uulgo scribunt | 14 opt. D obt. G N | 15 rec. M. coni. 'hac usus ratione | 16 coicerent D uulg. coniicerent | 18 non etc. i. e. qui non esset auarus ut homo | Fraudem Promethei in carnium distributione multi scriptores commemorant; in quo numero est Hes. Th. 328 sqq. | 20 in unum . sic infra cp. 35 in unum peruenire | 21 contexit D uulg. texit | quae circum D G quaecumque N uulg. quae circa | 21 uulgo sic distinguunt: fuerunt reliqua, pelle | reliqua i. e. altera . nam ea pellis, quae paulo antea corium uocatur, carnem tegebat | 23 sciendum est in N fere semper scribi iupiter | 24 licebat D G N et sic uulgo scribunt . quod dedi, uoluit M.

a Prometheo, utrumque putans esse taurum, delegit ossa pro sua dimidia parte : itaque post ea in sollemnibus et religiosis sacrificiis carne hostiarum consumpta, reliquias, quae pars fuit deorum, igni comburunt.

Sed ut ad propositum reuertamur, Iuppiter cum factum re- 5 scisset, animo permoto mortalibus eripuit ignem, ne Promethei gratia plus deorum potestate ualeret, neue carnis usus utilis hominibus uideretur, cum coqui non posset. Prometheus autem consuetus insidiari, sua opera ereptum mortalibus ignem restituere cogitabat . itaque ceteris remotis, deuenit ad Iouis ignem; quo 10 deminuto et in ferulam coniecto, laetus, ut uolare non currere uideretur, ferulam iactans, ne spiritus interclusus uaporibus exstingueret in angustia lumen . itaque homines adhuc plerumque, qui laetitiae fiunt nuntii, celerrime ueniunt praeterea in certatione ludorum cursoribus instituerunt ex Promethei similitudine, ut cur- 15 rerent lampadem iactantes . pro quo Iuppiter facto mortalibus parem gratiam referens, mulierem tradidit his, quam a Uulcano factam deorum uoluntas omni munere donauit; itaque Pandora est appellata . Prometheum autem in monte Scythiae nomine Caucaso ferrea catena uinxit; quem alligatum ad triginta milia annorum 20 Aeschylus tragoediarum scriptor ait . praeterea admisit ei aquilam, quae assidue noctu renascentia iocinera exesset . hanc autem aquilam nonnulli ex Typhone et Echidna natam, alii ex Terra et Tartaro, complures Uulcani factam manibus demonstrant, animamque ei ab Ioue traditam dicunt. 25

D 11 concurrere | 12 uapores. — G 2 sollempnitatibus | 3 fuit pars | 5 'Sed . . . reuertamur' om. | factum om. | 6 ignem eripuit | 8 concoqui | 14 leticiae | 20 XXX | 21 dicit | 22 'quae . . . aquilam' om. — N 2 solennibus | 8 conquoqui | 14 leticie | nuncii | 17 is | uolcano | 19 Promethea | 24 volcani.

<sup>2</sup> uulg. postea | soll. D uulg. solennibus | 4 igni, uulg. eodem igni . sed 'eodem' in D expunctum est, et delendum uidetur . igni comburere dictum est ut igni cremare ap. Caes. B. G. 1, 4 | 6 animo perm. supra cp. 14 mente commotus | 7 plus, D N ius, G uis | 8 coqui D H aliique, uulg. concoqui | 11 dem. D N dim. G | 12 iactasse fertur, 1 Voss. hoc sane melius est; Sch. coni. iactabat uel iactauit | uaporis G N et sic uulgo scribunt . quod dedi, habent editiones antiquiores | 12 extingueret D G N | 15 uulg. consuetudine . quo expuncto in D scriptum est 'similitudine' atque ita omnino legendum est | 18 uoluntas D G uulg. uoluntate | 20 milia D G N uulg. millia | 23 ex Typh. et Ech. sic Pherecydes in secundo, cf. Schol. Ap. Rhod. 2, 1248 | 24 compl. etc. Ueneta aliique, ut iam antea dixi, h. l. immiserunt narrationem de Carnabonte.

Sed de eius solutione haec memoriae prodita est causa . cum Iuppiter Thetidis conubium pulchritudine corporis inductus peteret, neque a uirgine timida impetraret, neque ea re minus efficere cogitaret, illo tempore Parcae feruntur cecinisse fata, quae perfici natura uoluit rerum . dixerunt enim, quicumque Thetidis fuisset maritus, eius filium patria fore laude clariorem; quod Prometheus non uoluntate, sed necessitudine uigilans, auditum Ioui nuntiauit . qui ueritus id, quod ipse Saturno patri fecisset in simili causa, ne patrio regno priuaretur, coactus destitit Thetin uelle ducere uxo-10 rem, et Prometheo pro beneficio meritam retulit gratiam eumque uinculis liberauit . neque id, quod fuerat iuratus, remisit, uacuum

 uinculis liberauit . neque id, quod fuerat iuratus, remisit, uacuum omni alligatione futurum; sed memoriae causa ex utraque re, hoc est lapide et ferro, digitum sibi uinciri iussit . qua consuetudine homines usi, quo satisfacere Prometheo uiderentur, anulos lapide

15 et ferro conclusos habere coeperunt , nonnulli etiam coronam habuisse dixerunt, ut se uictorem inpune peccasse diceret . itaque homines in maxima laetitia uictoriisque coronas habere instituerunt; id exercitationibus et conuiuiis perspicere licebit.

Sed potius ad initium causae et interitum aquilae reuertamur.

20 Hercules missus ab Eurystheo ad Hesperidum mala, nescius uiae deuenit ad Promethea, quem in Caucaso monte uinctum fuisse supra ostendimus. a quo uia demonstrata, uictor iam ad eum iter facere contendit, ut et draconem, de quo ante diximus, interfe-

D 9 patri | 13 uincciri | 19 sed opinio ad | reuertatur | 20 poma | 22 nictoriae dum iter facere. — G 1 tradita | 15 Non nulli | 17 laeticia | statuerunt | 22 nictoriae dum iter faceret contendit ut aquilam de qua. — N 2 pulcritudine | 3 timida uirgine | 7 necessitate | 9 patris | 10 merito meritam | 16 impune | 17 leticia | constituerunt | 19 Sed opinor ad inicium cause | 21 uinctum om. | 22 diximus | uictoria ad eum iter.

<sup>1</sup> cf. Myth. Uat. II, 64 sq. et quorum nomina posui ad Hyg. Myth. cp. 54 | 2 con. uulg. connubium; omittunt hoc uocabulum D G N | 3 uirg. tim. D G uulg. tim. uirg. | 6 patria D G N unlg. patre | 8 ne etc. uulg. 'ne patris regno prinatus cogeretur, destitit' nec meliora praebent D G N . emendaui ex 1 Voss. | 9 thetin D N thetim G | 10 ret. D G N rettulit U | 13 uincire N aliique . uidetur legendum 'sibi uincire' uel 'ipsi uinciri' | 18 exerc. D G uulg. 'in exerc.' supra p. 19 quae facilius etiam scriptis tuis perspici potest | 19 potius G unlg. opinor . mihi aliquando in mentem uenerat 'protinus' | 20 mala G N idem habet Myth. Uat. II, 64 qui hinc sua sumpsit | 22 ostend. D G uulg. diximus | uictor etc. uulgo 'uictoriae, dum iter faceret, contendit.' Micyllus sic 'partaque uictoria ad eum iter facere contendit' . emendaui ex sententia M. | 23 ut aquilam de qua ante diximus interfectam diceret, H; sed lectio uulgata non mutanda est.

ctum diceret, et gratiam pro beneficio referret . nam confestim honorem quem potuit, reddidit merenti\* qua dimissa, homines instituerunt, ut hostiis immolatis iocinera consumerent in deorum altaribus, ut exsaturare eos pro uisceribus Promethei uiderentur.

Ut Eratosthenes autem de Sagitta demonstrat, hac Apollo 5 Cyclopas interfecit, qui fulmen Ioui fecerunt, quo Aesculapium interfectum complures dixerunt . hanc autem sagittam in Hyperborec monte Apollinem defodisse . cum autem Iuppiter ignouerit filio, ipsam sagittam uento ad Apollinem perlatam cum frugibus, quae eo tempore nascebantur . hanc igitur ob causam inter sidera 10 demonstrant.

XVI AQUILA. Hae c est quae dicitur Ganymedem rapuisse et amanti Ioui tradidisse; hanc etiam Iuppiter primus ex auium genere sibi delegisse existimatur. quae sola tradita est memoriae contra solis exorientis radios contendere uolare. itaque supra 15 Aquarium uolare uidetur; hunc enim conplures Ganymedem esse finxerunt. nonnulli etiam dixerunt Meropem quendam fuisse, qui Coum insulam tenuerit regno, et a filiae nomine Coon et homines ipsos a se Meropas appellaret. hunc autem habuisse uxorem quandam nomine Ethemeam, genere nympharum procreatam. quae 20 cum desierit colere Dianam, ab ea sagittis figi coepit. tandem a Proserpina uiuam ad inferos abreptam esse. Meropem autem desiderio uxoris permotum, mortem sibi consciscere uoluisse; Iunonem autem misertam eius in aquilam corpus eius conuertisse et

D 2 Qua de missa | 8 apollinen | 16 ganymeden | 20 echemeam | 21 tandem proserpina | 22 Meropam. — G 2 merenti reddidit. qua admissa | 10 hanc autem ob | 15 contendere uolantem | 17 esse | 18 choum | 21 a proserpina tandem | 22 raptam. — N 2 Qua demissa | 5 Ut om. | 11 monstrant | 13 tradidisse dicitur 16 quam plures | 17 meropen | 20 nimpharum genere | 22 ad inferos esse raptam | meropen | 23 sibi om. | 24 eius corpus.

<sup>2</sup> merenti . deesse quaedam uidentur; fortasse legendum est: merenti et aquilam cor eius exedentem interfecit, cf. Myth. Uat. II, l. c. | qua dim. lectio corrupta est . quo dimisso H aliique . hoc sane melius est | 3 iocinera D N idem h. l. etiam G habet; uulg. iocinora | 4 saturare U; M. coni. ut eis (i. e. iocineribus) saturare eos | 5 Ut in D deletum est | 6 qui etc. Hyg. Myth. cp. 49; Catast. 29 | 12 ganimeden D ganimedem G N cf. Neue, Form. I, 318 | 13 primum D G N | 15 ualere U. infra cp. 18 cum ad caelum contenderet euolare | 16 conpl. D | ganimedem G N | 18 coum D H uulg. Coon., quemadmodum in sqq. scribitur | 19 Meropas, cf. Hom. hymn. Apoll. 42; Quintil. 8, 6, 71 | Sch. uult appellarit . quod probandum uidetur . similis error est in D G infra cp. 17 | 20 Ethemeam aliunde non noui | 21 M. uult desiisset ex 3 Ul. | 21 uulg. tandemque a Pr. uiua ad inf. abrepta est.

inter sidera constituisse, ne, si hominis effigie eum constitueret, hominis memoriam tenens, coniugis desiderio moueretur. Aglaosthenes autem qui Naxica scripsit, ait Iouem Crete subreptum, Naxum delatum et ibi esse nutritum qui postquam peruenent ad uirilem aetatem et uoluerit bello lacessere Titanas, sacrificanti ei aquilam auspicatam; quo auspicio usum esse et eam inter astra collocasse. nonnulli etiam dixerunt Mercurium, alii autem Anapladem pulchritudine Ueneris inductum in amorem incidisse; et cum ei copia non fieret, animo, ut contumelia accepta, defecisse. 10 Iouem autem misertum eius, cum Uenus in Acheloo flumine cor-

- 10 Iouem autem misertum eius, cum Uenus in Acheloo flumine corpus ablueret, misisse aquilam, quae soccum eius in Amythaoniam Aegyptiorum delatum Mercurio traderet; quem persequens Uenus ad cupientem sui peruenit. qui copia facta, pro beneficio aquilam in mundo locauit.
- XVII DELPHIN. Hic qua de causa sit inter astra collocatus, Eratosthenes ita cum ceteris dicit: Neptunum, quo tempore uoluerit Amphitriten ducere uxorem, et illa cupiens conseruare uirginitatem fugerit ad Atlanta, complures eam quaesitum dimisisse, in his et Delphina quendam nomine. qui peruagatus insu-20 las, aliquando ad uirginem peruenit eique persuasit, ut nuberet
- Neptuno, et ipse nuptias eorum administrauit . pro quo facto inter sidera Delphini effigiem collocauit . et hoc amplius: qui Neptuno simulacra faciunt, delphinum aut in manu, aut sub pede eius constituere uidemus; quod Neptuno gratissimum esse arbitrantur .
- 25 Aglaosthenes autem, qui Naxica conscripsit, Tyrrhenos ait fuisse

D 3 naxia | 7 anapladen | 11 amithonea | 13 cupiditatem | 15 DELFIN | 17 amphytriten | 19 is | delfina. — G 1 sydera collocasse | 3 conscripsit | 'ait Iouem' om. | 6 sydera | 10 corpus ablueret flumine | 11 amytheonea | 13 superuenit | 14 collocauit | 15 Hic om. | collocatus inter astra | 16 dicit cum ceteris | 21 eorum nuptias amministrauit | 22 collocatum | 23 simulacrum faciunt delphini | 25 Aglaosthenes om. — N 1 collocaret | 7 locasse . Nonnulli autem | 8 pulcritudine | 11 amitonea | 17 amphitritem.

<sup>2</sup> hominis D uulg. nihilominus | 3 crete D N Cretae; M uoluit Creta | subr. D surr. G N | 6 ausp. i. e. obuolasse in augurium, ut ait Seru. Aen. 1, 394 | 7 Anapl. huius alii non meminerunt | 9 animo H N uulg. animum | 11 Amyth. fortasse legendum est Ammoniam | 12 quem. fortasse legendum est 'quam ita ut ad aquilam referatur | 14 loc. D N uulg. colloc. | 15 Delphin G uulg. Delphinus | 16 cum ceteris . sic supra cp. 9 et aliis locis | 17 amphitriten G uulg. Amphitritem | seruare G N | 18 fug. N fugeret D G; de qua re paulo antea dixi | 18 perperam D G N quaesitam | 24 uidentur, 1 Voss. 25 Tyrrh. etc. similia alii tradiderunt, quorum nomina posui ad Hyg. Myth. cp. 134.

quosdam nauicularios, qui puerum etiam Liberum patrem receptum, ut Naxum cum suis comitibus trauectum redderent nutricibus nymphis; a quibus eum nutritum et nostri in progenie deorum et conplures Graeci dixerunt . sed ut ad propositum reuertamur, nauicularii spe praedae inducti, nauem auertere uoluerunt . quod 5 Liber suspicatus, comites suos iubet symphoniam canere; quo sonitu inaudito Tyrrheni cum usque adeo delectarentur, ut etiam in saltationibus essent occupati cupiditate, se in mare inscii proiecerunt et ibi delphini sunt facti . quorum cogitationem cum Liber memoriae hominum tradere uoluisset, unius effigiem inter 10 sidera collocauit - alii autem dicunt hunc esse delphina, qui Ariona citharoedum ex Siculo mari Taenarum trauexit . qui cum ceteros artificio praestaret et circum insulas quaestus causa uagaretur, seruuli eius arbitrati plus in perfidiosa libertate commodi, quam in placida seruitute esse, cogitare coeperunt, ut domino in pelagus 15 proiecto, bona eius inter se partirentur . qui cum cogitationem eorum sensisset, petiit, non ut dominus a seruis et innocens ab improbis, sed ut parens a filiis, ut se liceret ornare, qua saepe uicerat ueste, quoniam nemo esset alius, qui ut ipse suum questu prosequeretur euentum . quod cum inpetrasset, cithara sumpta, 20 suam coepit deflere mortem; quo sonitu ducti delphines e toto mari pronatant ad Arionis cantum . itaque deorum inmortalium potestate inuocata, super eos se deiecit; quorum unus Ariona exceptum pertulit ad Taenarium litus . cuius memoriae causa quae ibi statua statuta est Arionis, in ea delphini simulacrum adfixum 25

D 3 nostra | 19 qui om. | 21 delphini se toto. — G 5 nauim | 8 in om. | inessent | cupiditate saltandi inscii in mare se pr. | 21 e om. — N 1 etiam om. | 7 usque eo | 8 in saltationibus etiam | mari | 11 hunc om. | 18 sepe fuerat ueste | 25 in ea om.

<sup>1</sup> M. coni. etiamnum | rec. lectio corrupta est, uel in iis quae antecedunt sic est legendum; a quibus puerum | 2 trauectum D uulg. transuectum.traueho dictum est, ut alii traicio, trano, tramitto dicunt | 3 nostri opponuntur Graecis; cf. infra cp. 21. supra cp. 14 plenius dicitur 'apud nostros scriptores' cf. Cic. Tusc. 1, 1 sq. | in pr. deorum i. e. in libris qui inscripti erant Genealogiae, ut iam supra dixi in Prolegg. | deorum D N uulg, deorum esse | 4 conpl. D uulg. compl. | 6 symphonia D N | 8 cup. D N uulg, cupiditate saltandi | insc. pr. D N uulg, pr. inscii | 11 alii etc. Nomina eorum, qui similia tradiderint, posui ad Hyg. Myth. cp. 194 | 12 trauexit D transuexit G N et sic uulgo scribunt | 17 petit D G N | 17 et ut inn. 3 Ul. | 18 ornatum D N ornare G | 19 ueste. ut ait Ouid. Fast. 2, 107 fuit palla bis tincta Tyrio murice | questu D N uulg, quaestu | 20 euentum i. e. uitae finem . sic Horat. A. P. 148 | inp. D imp. G N | 22 pronatare uox rara est | 25 uulg, 'ibi statua est' in aliis est; ibi statuta est . quod dedi, habet N atque idem coniecerat Sch; in D lectio uulgata mutata est in 'ibi cum statua arionis delfini' | 25 uulg, simulachrum | adf. D aff, G N.

uidetur; pro qua re inter sidera ab antiquis astrologis est figuratum . serui autem; qui se putabant seruitute elapsos, tempestate Taenarum perducti, a domino conprehensi, non mediocri supplicio sunt affecti.

XVIII EQUUS. Hunc Aratus et alii complures Pegasum, 5 Neptuni et Medusae Gorgonis filium dixerunt; qui in Helicone Boeotiae monte ungula feriens saxum, fontem aperuit, qui ex eius nomine Hippocrene est appellatus . alii dicunt, quo tempore Bellerophontes ad Proetum Abantis filium, Argiuorum regem, deuenerit, 10 Antiam regis uxorem hospitis amore inductam, petisse ab eo, uti sibi copiam faceret, promittens ei coniugis regnum . quod cum inpetrare non potuisset, uerita, ne se ad regem criminaretur, occupat: eum sibi uim adferre uoluisse Proeto dicit . qui quod eum dilexerat, noluit ipse supplicium sumere, sed quod ei Pegasum 15 equum esse sciebat, mittit eum ad Iobatem, Antiae patrem, quam alii Sthenoboeam dixerunt, ut ille filiae pudicitiam defendens, Bellerophontem obiceret Chimaerae, quae eo tempore Lyciorum agros flamma uastabat . unde uictor effugiens, post fontis inuentionem cum ad caelum contenderet euclare, neque longe iam ab-20 esset, despiciens ad terram, timore permotus decidit ibique perisse dicitur . equus autem subuolasse et inter sidera ab Ioue constitutus existimatur . alii non criminatum ab Antia, sed ne saepius audiret quod nollet, aut precibus eius moueretur, profugisse Argis dixerunt. Euripides autem in Melanippa Melanippen, Chironis 25 Centauri filiam, Thetin antea appellatam dicit . quae cum aleretur

D 13 'qui' deletum est | 15 iobantem | 17 bellorofontem. — G 2 putarant | 9 belloforons | 11 quae | 13 uoluisse afferre' | 15 iubante | 17 bellophorontem | 19 uolare | 22 Alii autem. — N 1 quare ab antiquis astrologis est figuratum inter sidera | 5 quam plures | 11 regnum coniugis | 13 Que cum. | 15 mittit ad aliobantem antie regine patrem | 17 bellorophontem | 24 melanippa ipsam hypen chironis.

<sup>2</sup> putarant in D corr. in 'putabant' sed nec illud spernendum est | 5 Cap. XVIII Ar. Phaen. 205; Catast. 18; Schol. Germ. 204 sqq. | 8 alii, cf. Hyg. Myth. cp. 57 | 10 petisse D G N uulg. petisse | 11 quod D uulg. Quae | 12 inp. D G imp. N | pot. D G N uulg. posset | ad pro apud; de qua re dixi in Prolegg. | 13 adf. D uulg. afferre | 14 uulg. quod aequum esse . emendaui ex N. in G est 'quod equum esse' et suprascriptum est 'instum' in D equum corr. in 'eum' | 15 apud Hyg. Myth. l. c. ex cod. Frising. scribendum est lobaten | 17 ob. D G N uulg. obiiceret | 18 uulg. profugiens, quod in D corr. in effugiens | 19 celum D G N h. l. et alibi, uulg. coelum | cont. euol. cf. supra cp. 16 | 24 melanippa D G N uulg. Menalippa, cf. Hyg. Myth. cp. 186 | hippen D hipen G; scribendum uidetur Melanippen, cf. Catast. et Schol. Germ. l. c. | 25 tean N thean D G et sic uulgo scribunt. Micyllum aliosque secutus scripsi Thetin.

in monte Pelio, et studium in uenando maximum haberet, quodam tempore ab Aeolo Hellenis filio Iouis nepote persuasam concepisse; cumque iam partus adpropinquaret, profugisse in siluam, ne patri, cum uirginem speraret, nepotem procreasse uideretur. itaque cum parens eam persequeretur, dicitur petisse a deorum potestate, ne pariens a patre conspiceretur. quae deorum uoluntate postquam peperit, in equam conuersa, inter astra est constituta nonnulli eam uatem dixerunt fuisse; sed quod deorum consilia hominibus sit enuntiare solita, in equam esse conuersam. Callimachus autem ait, quod desierit uenari et colere Dianam, in quam 10 supra diximus speciem, eam Dianam conuertisse. haec dicitur etiam hac re non esse in conspectu Centauri, quem Chirona esse nonnulli dixerunt, et etiam dimidiam apparere, quod noluerit sciri se feminam esse.

XIX DELTOTON. Hoc sidus quod ut littera est graeca 15 in triangulo posita, itaque appellatur . quod Mercurius supra caput Arietis statuisse existimatur ideo, ut obscuritas Arietis huius splendore, quo loco esset, significaretur, et Iouis nomine graece Aióg primam litteram deformaret . nonnulli Aegypti positionem; alii, qua Nilus terminaret Aethiopiam et Aegyptum dixerunt . alii 20 Siciliam figuratam putauerunt; alii, quod orbem terrarum superiores trifariam diuiserunt, tres angulos esse constitutos dixerunt.

XX ARIES. Hic existimatur esse, qui Phrixum et Hellen transtulisse dictus est per Hellespontum. quem Hesiodus et Pherecydes ait habuisse auream pellem; de qua alibi plura dicemus. 25 sed Hellen decidisse in Hellespontum, et a Neptuno conpressam Paeona procreasse conplures, nonnulli Edonum dixerunt. praeterea Phrixum incolumem ad Aeetam peruenisse, arietem Ioui

D 4 et nepotem | 11 spetiem diximus | 17 harietis | 18 grecidios | 19 alii quod nilus | 28 oetam. — G 3 apropinquaret | 5 dicitur illa | 7 collocata | 8 dixerunt uatem | 9 enuntiare sit | 11 etiam dicitur | 13 non nulli | sciri om. | 15 Delton | 16 Itaque apellata est | 17 estimatur | 18 dios | 28 incolomem | etam.— N 9 nunciare | 10 in quam speciem diximus | 13 et om. | 15 sidus uelut litera | 18 nomine ud egre dios.

<sup>3</sup> adp. D app. N | uulg. syluam | 5 dic. D N uulg. dicitur illa | 9 en. D G uulg. enunciare | 11 dix. spec. G uulg. spec. dix. | 13 et eam dim. 1 Voss. | 14 fem. D G uulg. foem. | 15 quod ut D G uulg. uelut | littera D G uulg. litera | 16 ita, 2 Voss. | 18 in iouis. 1 Voss. | 19 litt. D G uulg. literam | 21 superiores sunt qui ante nos uixerunt | 22 diuiserint O | 23 Cap. XX Ar. Phaen. 235 sqq; Catast. 19. similia alii prodiderunt, quorum nomina posui ad Hyg. Myth. cp. 3 | et hellen tr. G uulg. transtulisse et Hellen | 26 conpr. D compr. G N | 27 conpl. D compl. G N | edonum D uulg. Hedonum . Howoos nomen uirorum fuit,

inmolasse, pellem in templo fixisse et arietis ipsius effigiem ab Nube inter sidera constitutam, habere tempus anni, quo frumentum seritur; quod id Ino tostum seuerit ante, quae maxime fugae fuit causa. Eratosthenes ait arietem ipsum sibi pellem auream detra-5 xisse et Phrixo memoriae causa dedisse, ipsum ad sidera peruenisse, quare, ut supra diximus, obscurius uideatur . hunc autem nonnulli dixerunt in oppido Orchomeno, quod est in Boeotia, natum; alii in Salonum Thessaliae finibus procreatum . alii dicunt Crethea et Athamantem cum aliis conpluribus Aeoli filios fuisse; 10 nonnulli etiam Athamantis filium Salmonea esse Aeoli nepotem dixerunt. Crethea autem habuisse Demodicen uxorem, quam alii Biadicen dixerunt hanc autem Phrixi Athamantis filii corpore inductam, in amorem incidisse, neque ab eo, ut sibi copiam faceret, inpetrare potuisse . itaque necessario coactam, criminari eum ad 15 Crethea coepisse, quod diceret ab eo uim sibi pene allatam, et horum similia mulierum consuetudine dixisse, quo facto Crethea ut uxoris adamantem et regem decebat, permotum, Athamanti ut de eo supplicium sumeret persuasisse. Nubem autem interuenisse, et ereptum Phrixum et Hellen eius sororem in ariete inposuisse 20 et per Hellespontum quam longissime possent profugere iussisse. Hellen decidisse et ibi debitum naturae reddidisse, et ex eius nomine Hellespontum appellatum. Phrixum Colchos peruenisse et, ut ante diximus, arietis interfecti pellem in templo fixisse . ipsum autem a Mercurio ad Athamantem esse reductum, qui patri satis-25 fecerit, eum innocentia confisum profugisse. Hermippus autem dicit, quo tempore Liber Africam oppugnauerit, deuenisse cum

D 2 hominum quo | 8 salenum | 10 athemantem | salmone aeoli | 19 eius hellem | 21 Hellem | 22 colcos. — G 3 ideo quod ortum | causa fuit | 4 et eratostenes | 6 qua re | 9 fuisse filios | 10 etiam et | salonem | 12 braciden | 13 decidisse | 17 amatorem | 19 eius sororem hellen | 21 naturae soluisse | 22 cholcos | 26 expugnauerit. — N 3 ideo quod hortum | 9 'et Athamantem . . . etiam' om. | 10 salmonem eoli | 17 amantem | 19 eius hellen | posuisse | 21 et om. | 24 esse om.

<sup>1</sup> inm. D imm. G N | 2 quo tempore, 1 cod. St. cf. infra lib. III, 5 | 3 quod etc. scripsi ex sententia M. quae firmatur iis quae leguntur ap. Hyg. Myth. cp. 2; uulg. ideo quod hortnm. In D est 'ideo quod tostum' sed tostum temere corr. in ortum. Susius inuenit in Ms. quod Ino tostum | 6 supra, cp. 19 | uideatur carens pelle, 1 UI; carens pelle lucente H | 7 orchomeno D uulg. Orchomenio | boetia D N h. l. et alibi | 9 conpl. D compl. G uulg. pluribus | 10 nonnulli . . . dixerunt . haec huc non pertinere uidentur | 12 corpore i. e. corporis pulchritudine | 14 inp. D imp. G N | ad pro apud, cf. supra cp. 18 | 17 adamantem D uulg. amantem, cf. Hyg. Myth. cp. 47 | 19 ariete D arietem G N.et sic uulgo scribunt | 20 possent scripsi ex G uulg. posset | 25 confixum D N.

exercitu in eum locum, qui propter multitudinem pulueris Ammodes est appellatus, itaque cum in maximum periculum deuenisset, quod iter necessario faciendum esse uidebat, accessit eo, ut aquae maxima penuria esset; quo facto exercitus ad defectionem maximam uenire cogebatur . qui dum quid agerent cogitant, aries qui- 5 dam fortuitu ad milites seorsum errans peruenit; quos cum uidisset, fuga praesidium sibi parauit . milites autem, qui eum fuerant conspicati, etsi puluere et aestu pressi uix progrediebantur, tamen ut praedam ex flamma petentes, arietem sequi coeperunt usque ad eum locum, qui Iouis Hammonis postea templo constituto est 10 appellatus. quo cum peruenissent, arietem quem secuti fuerant, nusquam inuenire potuerunt; sed quod magis his fuerat optandum, aquae magnam copiam in eo loco nacti sunt, recuperatisque corporibus Libero statim nuntiauerunt . qui gauisus ad eos fines exercitum deduxit et Iouis Hammonis templum cum arietinis cor- 15 nibus simulacro facto constituit . arietem inter sidera figurauit, ita ut cum sol in eius foret signo, omnia nascentia recrearentur, quae ueris tempore fiunt, hac re maxime, quod illius fuga Liberi recreauit exercitum . praeterea XII signorum principem uoluit esse, quod illius optimus exercitui fuerat ductor . sed de Hammonis 20 simulacro Leon, qui res Aegyptias conscripsit, ait: Cum Liber Aegyptum et reliquos fines regno teneret et omnia primus hominibus ostendisse diceretur, Hammonem quendam ex Africa uenisse et pecoris multitudinem ad Liberum adduxisse, quo facilius et eius gratia uteretur et aliquid primus inuenisse diceretur. itaque 25 pro beneficio ei Liber existimatur agrum dedisse, qui est contra

D 5 'qui' deletum est | 20 hamonis. — G 1 amodes | 5 nenisse | 6 peruenit errans | 7 sibi praesidium | fuerunt | 15 duxit | hamonis | 17 signo foret | 18 confiunt | 19 propterea | 20 ductus fuerat | 21 conscripserat | 22 regnum | 23 ostendere | 24 duxisse. — N 1 hammodes | 5 cogitant quid agerent | 11 qui consecuti | 20 fuerit | 21 scripsit.

<sup>1</sup> ammodes D uulg. Hammodes . graece  $\partial \mu \mu \omega \delta \eta_S$  dicitur | 3 faciendum esse necessario D G N | 5 dum etc. D G uulg. quid agerent dum | 6 fortuitu D G N fortuito Sch. | seorsum scripsi pro 'eorum' 'ex sententia Sch. | 9 ut etc. haec prouerbii locum obtinent, ut ait M. cf. Ter. Eun. 3, 2, 38 | 10 sciendum est in G semper scribi hammon uel hamon, in D autem ammon, hammon, hamon scripsi ubique Hammon | 11 sec. D G uulg. consecuti | 12 is D ut supra cp. 17 | 13 rec. corp. D G N uulg. corporibusque recuperatis . sed pro recuperatis fortasse legendum est 'recuratis' uel quod Susius inuenit in Ms. 'recreatis' recreare est etiam in sqq. | 14 nunt. D G uulg. nunciauerunt | 15 ammonis D N | 18 fiunt D N uulg. confiunt | liber G N | 20 ille, 2 Voss. | fuerat D G uulg. fuerit.

Thebas Aegyptias; et qui simulacra faciunt Hammonis, capite cornuto instituunt, ut homines memoria teneant eum primum pecus ostendisse. qui autem Libero factum uoluerunt adsignare, quod non petierit ab Hammone, sed ultro ad eum sit adductum, simu-5 lacra illi cornuta faciunt et arietem memoriae causa inter sidera fixum dicunt.

XXI TAURUS. Hic dicitur inter astra esse constitutus, quod Europam incolumem transuexerit Cretam, ut Euripides dicit. nonnulli aiunt, cum Io in bouem sit conuersa, ut Iuppiter ei satis10 facere uideretur, inter sidera constituisse, quod eius prior pars appareat ut tauri, sed reliquum corpus obscurius uideatur. spectat autem ad exortum solis; cuius oris effigiem quae continent stellae, Hyades appellantur. Has autem Pherecydes Atheniensis Liberi nutrices esse demonstrat, numero septem, quas etiam antea 15 nymphas Dodonidas appellatas. harum nomina sunt haec: Ambrosia, Eudora, Pedile, Coronis, Polyxo, Phyto, Thyone. hae dicuntur a Lycurgo fugatae et praeter Ambrosiam omnes ad Thetim profugatae, ut ait Asclepiades. sed ut Pherecydes dicit, ad Thebas Liberum perlatum Inoni tradiderunt. quam ob causam 20 ab Ioue his gratia est relata, quod inter sidera sunt constitutae. Pliades autem appellatae sunt, ut ait Musaeus, quod ex Atlante

D 8 incolomen | 11 Expectat | 16 ptydile | pulixo phieto thiene | 21 Hyades autem | atlante et aetla. — G 4 hamone | sed ad eum adductum dixerunt . et liberi simulachra cornuta et arietem . . . dixerunt | 12 autem om. | continet stellas | 13 appellamus | 16 Pthidile | Polixo Phieto Thiene . et dicuntur | 21 sunt appellatae | athlante et plione occeani. — N 1 ammonis | 4 adductus | 7 esse om. | 8 transuexit | 16 ptidile | polixo phicto tiene | 17 praeterque | thetin | 20 hiis | 21 Hiades autem | athlante et acthla.

<sup>2</sup> homines . in D supra e adicitur i | memoria D G | 3 ads. D ass. G N 4 add. D G uulg. adductus; sed referri debet ad pecus | sim. etc. D N uulg. Liberi cornuta simulacra fecerunt . . . dixerunt | 5 illius U | 7 Cap. XXI Ar. Phaen. 167 sqq; Catast. 14; Schol. Germ. 172. similia alii tradiderunt, quorum nomina posui ad Hyg. Myth. cp. 192 | 8 Eur. in Phrixo, cf. Catast. l. c. | 9 Io om. D G N | 11 obsc. uid; propter femineum sexum, ut ait Schol. Germ. l. c. | 12 solis D uulg. solem | 16 uulg. Phesyle; scripsi Pedile ex Hesychio . idem uelle uidentur D G N | uulg. Phaeo; scripsi Phyto ex Hesychio . quod commendare uidentur D G N | uulg. Thyene; M. coni. Dione, St. Thyone . cf. Eckermann, Mythol. II p. 28 | hae etc. hinc sua sumpsit Myth. Uat. I, 120 sed non omnia recte edidit | 17 thetim D G uulg. Tethyn . Seru. Aen. 1, 744 quae se in pelagus furore praecipitauerunt | 19 uulg. Iunoni; quod dedi, iam uoluit Jacobi, Handwörterbuch der Mythol. p. 472 | tradiderunt iunoni G N | 20 his gratia D G N uulg. gratia eis | 21 Pliades G . perperam in multis libris h. l. est Hyades | museus D G Musaeus N uulg Mnaseas, cf. supra cp. 13 et Prolegg.

et Aethra Oceani filia sint filiae XV procreatae, quarum V Hyades appellatas demonstrat, quod earum Hyas fuerit frater, a sororibus plurimum dilectus . qui cum uenans a leone esset interfectus, quinque, de quibus supra diximus, lamentationibus assiduis permotae, dicuptur interisse; quare eas, quod plurimum de eius morte 5 laborarent, Hyadas appellatas . reliquas autem decem sorores deliberasse de sororum morte et earum septem mortem sibi conscisse; quare quod plures idem senserint, Pliadas dictas. Alexander autem Hyadas ait dictas, quod Hyantis et Boeotiae sint filiae; Pliadas autem, quod ex Plione Oceani et Atlante sint natae . hae 10 numero septem dicuntur, sed nemo amplius VI potest uidere; cuius causa proditur haec, quod de septem sex cum inmortalibus concubuerint, tres cum Ioue, duae cum Neptuno, una cum Marte, reliqua autem Sisyphi fuisse uxor demonstratur quarum ex Electra et Ioue Dardanum, ex Maia Mercurium, ex Taygete Lacedaemona 15 procreatum; ex Alcyone autem et Neptuno Hyriea, ex Celaeno Lycum et Nyctea natum. Martem autem ex Sterope Oenomaum procreasse, quam alii Oenomai uxorem dixerunt . Meropen autem Sisypho nuptam Glaucum genuisse, quem complures Bellerophontis patrem esse dixerunt . quare propter reliquas eius sorores inter 20 sidera constitutam; sed quod homini nupserit, stellam eius obscuratam . alii dicunt Electram non apparere ideo, quod Pliades existimentur choream ducere stellis; sed postquam Troia sit capta,

D 2 earum hyades | 9 quod hyses PLIADES autem | 10 natae. In numero. — G 2 hias | 6 X | 7 VII | 11 VII | amplius quam | 14 sisiphi uxor fuisse existimatur | 18 Meropem | 21 obscuram | 23 stellae. — N 6 vero X | 7 de suarum morte | 8 senserunt | 9 hiadas | filie nate . Pliades | 10 Oceani om. | 14 fuisse om. | 17 autem om. | 20 sorores eius | 21 quia.

<sup>1</sup> Aethra cf. schol. Hom. II. 18, 486. mira est diuersitas lectionis h. l.; legimus enim in Mss. aethra, electra, plione, plutone. Aethrae nomen adieci ap. Hyg. Myth. cp. 192. quam lectionem h. l. commendare uidentur D N. Aethra scribendum est etiam ap. Myth. Uat. I, 234 pro ethia | fil. XV D G N uulg. quindecim filiae | 7 sororum, Sch. coni. sua etiam | mort. sibi D G N uulg. sibi mortem | 8 plures. Musaeus igitur Pliadum nomen a πλείονες deriuauit | sens. D G uulg. senserunt | pliadas D G N uulg. Pleiadas | 9 sint G N uulg. sunt | 10 pliadas G uulg. Pleiadas | plione D G N uulg. Pleione | oceani D G uulg. Oceani filia | sint D G N uulg. sunt | hae etc. Ouid. Fast. 4, 170 sqq. | 11 pot. uid. D G N uulg. uid. potest | 12 VII. sex G N | cum om. G N | inm. D G imm N | 13 conc. D uulg. concuburunt | 16 yrea D G N uulg. Hyrea. quod dedi, iam uoluit M. | 18 ux. dix. D G N uulg. dix. ux. | Meropen D N uulg. Meropem | 20 eius sor. D G uulg. sor. eius | 22 pliades D G N uulg. Pleiades | existimantur D N.

et progenies eius quae a Dardano fuerit, sit euersa, dolore permotam ab his se remouisse, et in circulo qui arcticus dicitur, constitisse, ex quo tam longo tempore lamentantem capillo passo uideri; itaque e facto Cometen esse appellatam . sed has Pliadas 5 antiqui astrologi seorsum a Tauro deformauerunt, ut ante diximus, Pliones et Atlantis filias . quae cum per Boeotiam cum puellis iter faceret, Oriona comitatum uoluisse ei uim adferre; illam fugere coepisse, Oriona autem secutum esse annos VII neque inuenire potuisse . Iouem autem puellarum misertum, iter ad astra 10 constituisse, et postea a nonnullis astrologis caudam Tauri appellatas . itaque adhuc Orion fugientes eas ad occasum sequi uidetur . eas stellas nostri Uergilias appellauerunt, quod post uer exoriuntur; et hae quidem ampliorem ceteris habent honorem, quod earum signo exoriente aestas significatur, occidente autem hiems 15 ostenditur, quod aliis non est traditum signis.

XXII GEMINI. Hos conplures astrologi Castorem et Pollucem esse dixerunt; quos demonstrant omnium fratrum inter se amantissimos fuisse, quod neque de principatu contenderint, neque ullam rem sine communi consilio gesserint. pro quibus officiis 20 eorum Iuppiter notissima sidera eos constituisse existimatur. Neptunum autem pari consilio munerasse; nam equos quibus utuntur donauit et dedit potestatem naufragis saluti esse. alii dixerunt Herculem esse et Apollinem; nonnulli etiam Triptolemum,

D 2 is | 4 e om. | Pliades | 7 contio nataim | |10 appellatam | 14 hiemp | 23 appollinem. — G 4 cometem | plyadas | 5 formauerunt | 6 plione | 7 eis | inferre | 8 illas | 12 appellarunt | 14 hyemps oritur | 17 demonstrant, om. | 18 amantissimos inter se | 20 inter no tissima signa | 22 saluti esse naufragis. — N 2 hiis | 6 plionis | 7 conatum | afferre | 8 annis | 12 dixerunt | 14 hyems | 17 omnium inter se amantissimos fuisse fratres | 20 inpiter.

<sup>2</sup> is D ut supra cp. 20 et alibi | 3 ex etc. scripsi Micyllum aliosque secutus; uulg. 'et quodam' quod etiam D G N habent | 4 cometen D N uulg. Cometem | pliadas N uulg. Pleiadas | 6 uulg. Pleiones | quae etc. cf. schol. Ap. Rhod. 3, 226; schol. Pind. Nem. 2, 16; Athen. 11, 12 | 7 facerent G N | com. G uulg. concitatum, Sch. aliique 'conatum' D uelle uidetur 'contionatum' | 8 annos VII D G uulg. annis septem perperam alii legunt 'annis XII' inter quos est U et Myth. Uat. I, 234 | neque D G neque eas N; uulg. neque eam | 9 iter ad astra D uulg. inter astra | 12 nostri, cf. supra cp. 17 | nostri uergilias D G N (in D supra e adicitur i) uulg. Uerg. nostri | 13 quod etc. hinc sua sumpsit Isidor. N. R. cp. 26 | 14 earum D G N uulg. in earum | ex. G N uulg. ex. sole | 17 quos cf. Catast. 10 | 18 cont. . . gess. D G N uulg. contenderunt . . gesserunt | 20 not. D uulg. inter not. de constructione nerbi constituo cf. Gossrau, Gramm. p. 339 | 21 equos D G N uulg. equos his . pronomina saepius omittuntur in hoc libro; de qua re dixi supra p. 2.

quem supra diximus, et Iasiona a Cerere dilectos et ad sidera perlatos . sed qui de Castore et Polluce dicunt, hoc amplius addunt, ut Castor in oppido Aphidnis sit occisus, quo tempore Lacedaemones cum Atheniensibus bellum gesserunt . alii autem, cum oppugnarent Spartam Lynceus et Idas, ibi perisse dixerunt . Pol-5 lucem ait Homerus concessisse fratri dimidiam uitam; itaque alternis diebus eorum quemque lucere.

XXIII CANCER dicitur Iunonis beneficio inter astra collocatus, quod, cum Hercules contra hydram lernaeam constitisset, ex palude pedem eius mordicus arripuisset; quare Herculem per- 10 motum, eum interfecisse. Iunonem autem inter sidera constituisse, ut esset cum duodecim signis, quae maxime solis cursu continentur.

In eius deformationis parte sunt quidam qui Asini appellantur, a Libero in testa Cancri duabus stellis omnino figurati. Liber 15 enim ab Iunone furore obiecto, dicitur mente captus fugisse per Thesprotiam, cogitans ad Iouis Dodonaei oraculum peruenire, unde peteret responsum, quo facilius ad pristinum statum mentis perueniret . sed cum uenisset ad quandam paludem magnam, quam transire non posset, quibusdam asellis duobus obuiam factis dici- 20 tur unum eorum deprehendisse et ita esse transuectus, ut omnino aquam non tetigerit . itaque cum uenisset ad templum Iouis Dodonaei, statim dicitur furore liberatus asellis gratiam retulisse et inter sidera eos collocasse . nonnulli etiam dixerunt asino illi, quo fuerit uectus, uocem humanam dedisse . itaque eum postea 25

D 2 amplius credi ut | 3 opido aridinis | 10 et ex | 20 is dicitur. — G 1 iasona | 3 adriadni | lacedemonii | 12 cursum continent | 16 a | 18 mentis statum | 20 transire nequiuisset | 21 depndisse | 24 etiam om. | 25 humanem uocem. N 3 adriadnis | 8 in astris locatus | 19 peruenisset | 25 fuerat | eum om.

<sup>1</sup> iasonem D N cf. supra p. 38 | 2 addunt ut , similes constructiones commemorani supra p. 7 | 3 Aph. uulg. Ariadnis , quod dedi, iam Modius uoluerat , idem nomen restitui ap. Hyg. Myth. cp. 79 | lacedaemones D N uulg. Lacedaemonii , eadem forma, quam posui, uetus schol. Horatii, Isidorus, schol. Statii utuntur | 4 alii cf. Hyg. Myth. cp. 80 | 6 Hom. Od. 11, 303 , eundem locum commemorat Seru. Aen. 6, 121 | 8 Cap. XXIII Catast 11; Schol. Germ. u. 146 | dic. D hic dic. G N et sic uulgo scribunt | 10 quare D G N uulg. qua de re | 12 XII G N | 14 quaedam U aliique | Asini , Iugulae sunt Manilio et Firmico | 15 omnino addidi ex D G N | 16 ab D uulg. a | 20 quib, D de quib. G N et sic uulgo scribunt | as. duob. D G uulg. duobus as. | 21 eorum dep. D G N uulg. dep. eorum | 23 as. D G N uulg. et as. | 24 eos om. D G N | 25 fuerit D G N uulg. fuerat | eum p. D G uulg. postea eum.

cum Priapo contendisse de natura et uictum ab eo interfectum.
pro quo Liberum eius misertum in sideribus adnumerasse; et ut
sciretur id pro deo, non pro homine timido, quia Iunonem fugerit, fecisse, supra Cancrum constituit, qui eius beneficio fuerat
5 adfixus astris.

Dicitur etiam alia historia de Asellis . ut ait Eratosthenes, quo tempore Iuppiter, bello gigantibus indicto, ad eos oppugnandos omnes deos conuocasset, uenisse Liberum patrem, Uulcanum, Satyros, Silenos asellis uectos . qui cum non longe ab hostibus 10 abessent, dicuntur aselli pertimuisse, et ita pro se quisque magnum clamorem et inauditum gigantibus fecisse, ut omnes hostes eorum clamore in fugam se coniecerint et ita sint superati | huic similis est historia de bucino Tritonis . nam is quoque fertur, cum concham inuentam excauasset, secum ad gigantas tulisse et 15 ibi sonum quendam inauditum per concham misisse . hostes autem ueritos ne qua esset inmanis fera ab aduersariis adducta, cuius esset ille mugitus, fugae se mandasse, et ita uictos in hostium potestatem peruenisse.

XXIV LEO. HIC dicitur ab Ioue inter astra constitutus, 20 quod omnium ferarum princeps esse existimatur inonnulli etiam hoc amplius dicunt, quod Herculis prima fuerit haec certatio, et quod eum inermis interfecerit inde hoc et Pisandrus et conplures alii scripserunt icuius supra simulacrum proxime Uirginem sunt

D 18 pernenisse DE LEONE | 19 a. — G 1 natura rerum | et om. | 3 fugere fecerit supra | 8 conuocanit | 10 essent | 'pro se quisque' om. | 11 eorum hostes | 12 et huins | 16 esset om. | 17 ille om. | 22 interficeret | alii. conplures. — N 8 volcanum | 11 clamorem inauditum.

<sup>1</sup> cont. etc. D G N uulg. de natura cont. | natura i. e. membro naturali . eodem sensu est apud Apuleium. Lact. Firm. 1, 21 inter eum Priapumque ortum esse certamen de obscoeni membri magnitudine, Priapum uictum et iratum interemisse uictorem | 2 adn. D annumerasse G N . infra cp. 36 hoc uerbum cum datino coniungitur . fortasse h. l. illud 'in' ortum est ex ultima littera uocabuli antecedentis | 4 eius D H N deae G et sic uulgo scribunt . sermo est de Iunone | 5 adf. D aff. G N | 7 quo etc. Hyginum secutus est Myth. Uat. I, 11 | 8 conu. D N uulg. conuocauit | 12 Huic D N uulg. Huius | 13 bucino D bucina G N uulg. buccina | 14 concam D N h. l. et in sqq. | gig. D N uulg. gigantes | 15 son. D sonitum G N et sic uulgo scribunt | 16 inm. D G imm. N | 18 potestate D G | 19 Cap. XXIV Catast. 12, Schol. Germ. 148 sqq. | ab G uulg. a . in D h. l. 'ab' temere mutatum est | 'inter astra' addidi ex G | 23 cuius etc. cf. Catull. c. 66; Plin. H. N. 2, 70 | supra om. G N, in D temere deletum est, cf. Catast. l. c. | proxime etc. scripsi ex codd. Ul., monente M. idem in D temere mutatum est; uulg. 'proximum est uirgini . Sunt' quod etiam G praebet.

aliae VII stellae ad caudam Leonis in triangulo collocatae, quas crines Berenices esse Conon Samius mathematicus et Callimachus dicit cum Ptolomaeus Berenicen Ptolomaei et Arsinoes filiam sororem suam duxisset uxorem, et paucis post diebus Asiam oppugnatum profectus esset, uouisse Berenicen, si uictor Ptolomaeus 5 redisset, se crinem detonsuram; quo uoto damnatam crinem in Ueneris Arsinoes Zephyritidis posuisse templo, eumque postero die non comparuisse. quod factum cum rex aegre ferret, Conon mathematicus ut ante diximus cupiens inire gratiam regis, dixit crinem inter sidera uideri collocatum et quasdam uacuas a figura 10 septem stellas ostendit, quas esse fingeret crinem . hanc Berenicen nonnulli cum Callimacho dixerunt equos alere et ad Olympia mittere consuetam fuisse . alii dicunt hoc amplius Ptolomaeum Berenices patrem, multitudine hostiam perterritum, fuga salutem petisse; filiam autem saepe consuetam, insiluisse in equum, et re- 15 liquam exercitus copiam constituisse, et conplures hostium interfecisse, reliquos in fugam coniecisse; pro quo etiam Callimachus eam magnanimam dixit. Eratosthenes autem dicit et uirginibus Lesbiis dotem quam cuique relictam a parente nemo soluerit, iussisse reddi, et inter eas constituisse petitionem.

XXV UIRGO. Hanc Hesiodus Iouis et Themidis filiam dicit; Aratus autem Astraei et Aurorae filiam existimari, quae eodem tempore fuerit cum aurea saecula hominum, et eorum principem fuisse demonstrat. quam propter diligentiam et aequitatem Iustitiam appellatam; neque illo tempore ab hominibus exteras nationes 25

D 7 zephiritidis | 16 copiam exercitus | 19 solueret | 20 petitionem . DE VIRGINE. — G 6 dampnatum | 7 Zephinitidis | die postero | 15 prosiluisse | 19 lespiis | 20 peticionem | 21 thetidis | 22 aristei | 24 iusticiam. — N 7 Zephintidis | 10 collocatum uideri.

<sup>2</sup> Ber. in D semper |uocatur berenice, in G beronice, cf. Neue, Form. I p. 50. in D est genit. berenicis, in G N beronices | 3 uulg. Ptolemaeus uocatur h. l. et in sqq. in D legimus ptolomeus, ptolemeus, tolemeus; in G N ptolomeus, cf. Brambach, Neugestaltung der lat. Orthographie p. 105 | berenicem D N beronicem G. sed in sqq. in D N est berenicen | Ars. cf. Catull. u. 54 l. c. | 4 As. opp. Catullus: Assyrios fines uastatum | 6 cr. detons. D G N uulg. detons. cr. | 7 eosque D G | 9 ut ante diximus conon math. D G N | 11 VII G N | 15 ins. D U uulg. insiliisse | 16 conpl. D uulg. compl. | 18 magn. ita etiam Catull. u. 26 l. c. eam appellat | De uirginibus Lesbiis earumque dote nihil apud alios scriptores repperi | 19 solu. G uulg. solueret | 21 Cap. XXV Hes. Theog. 901; Ar. Phaen. 96 sqq; Catast. 9; Schol. Germ. u. 95 | dixit D H | 22 quae D uulg. quod | 23 saec. nulg. secula.

bello lacessitas esse, neque nauigio quemquam usum, sed agris colendis uitam agere consuesse. sed post eorum obitum qui sint nati, eos minus officiosos, magis auaros coepisse fieri; quare minus Iustitiam inter homines fuisse conuersatam. denique causam per-5 uenisse usque eo, dum diceretur aeneum genus hominum natum. itaque iam non potuisse pati amplius et ad sidera enolasse. sed hanc alii Fortunam, alii Cererem dixerunt, et hoc magis non conuenit inter eos, quod caput eius nimium obscurum uidetur. nonnulli eam Erigonen Icari filiam dixerunt, de qua supra diximus. 10 alii autem Apollinis filiam ex Chrysothemi natam, et infantem Parthenon nomine appellatam; eamque, quod parua interierit, ab Apolline inter sidera collocatam.

XXVI SCORPIUS. Hic propter magnitudinem membrorum in duo signa diuiditur, quorum unius effigiem nostri Libram dixe15 runt . sed omnino totum signum hac de causa statutum existimatur: quod Orion cum uenaretur, et in eo exercitatissimum se esse confideret, dixisse etiam Dianae et Latonae se omnia, quae ex terra oriantur, interficere ualere . quare Terram permotam, Scorpionem misisse, qui eum interficere monstratur . Iouem autem 20 utriusque animum admiratum, Scorpionem inter astra conlocasse, ut species eius hominibus documento esset, ne quis eorum aliqua re sibi confideret . Dianam autem propter studium Orionis petisse ab Ioue, ut idem illi beneficium daret petenti, quod Terrae ultro tribuisset . itaque eum ita constitutum, ut, cum Scorpius exoriatur, 25 occidat Orion.

XXVII SAGITTARIUS. Hunc complures Centaurum esse dixerunt; alii autem hac de causa negauerunt, quod nemo Centaurus sagittis sit usus . hic autem quaeritur, cur equinis cruribus

D 2 consuisse | 11 partenon | 12 appolline | collocata . DE SCORPIONE | 21 speties | 24 ita om. | 25 orion . DE SAGITTARIO | 28 queritur qu ur. — G 2 consucuisse | sunt | 4 esse | 5 co usque | 6 uolasse | 8 caput om. | 9 erigonë ycari | 16 esse se | 20 animum om.

<sup>1</sup> usum D G uulg. usum esse | 2 cons. H aliique, uulg. consueuisse | 5 aeneum etc. cf. Ar. Phaen. 129 | 9 eam D G H uulg. etiam | supra p. 36 | 13 Cap. XXVI Ar. Phaen. 85 sqq.; Catast. 7 | 14 unius, perperam om. D G. Chelae Scorpii Libram faciunt, cf. Seru. Ge. 1, 33 | nostri, cf. supra cp. 17 | 15 uulgo sie distinguunt: existimatur; quod | 16 exercitatissimus esse, O | 18 or. D G uulg. exoriantur | 19 monstr. D G uulg. demonstratur | 20 ammiratum G cf. supra cp. 17 | conl. D coll. G | 21 al. D G uulg. de aliqua | 23 ab D G uulg. a | 24 ex. D G uulg. oriatur | 25 occ. orion D G uulg. Orion occidat | 26 Cap. XXVII Ar. Phaen. 306 sqq., Catast. 28., Schol. Germ. 286 sqq. | 28 cur, D uelle uidetur quur' de qua forma cf. Brambach, Neugestaltung etc. p. 225 sqq.

sit deformatus et caudam habeat ut Satyri . dicunt enim nonnulli hunc esse Crotum nomine, Euphemes Musarum nutricis filium. ut ait Sositheus tragoediarum scriptor, eum domicilium in monte Helicone habuisse et cum Musis solitum delectari, non numquam etiam studio uenationis exerceri . itaque pro merita diligentia 5 magnam laudem assecutum; nam et celerrimum in siluis et acutissimum in musis factum esse . pro quo studio illius petisse Musas ab Ioue, ut in aliquo astrorum numero eum deformaret. itaque Iouem fecisse; et cum omnia illius artificia uno corpore uellet significare, crura eius equina fecisse, quod equo multum sit 10 usus; et sagittas adiunxisse, ut ex his et acumen et celeritas eius uideretur . caudam satyricam in corpore fixisse, quod iam non minus hoc Croto Musae, quam Liber Satyris sit delectatus . ante huius pedes stellae sunt paucae et in rotundo deformatae, quas 15 coronam eius ut ludentis abiectam nonnulli dixerunt.

XXVIII CAPRICORNUS. Huius effigies similis est Aegipani . quem Iuppiter, quod cum eo erat nutritus, in sideribus esse uoluit, ut capram nutricem, de qua ante diximus . hic etiam dicitur, cum Iuppiter Titanas obpugnaret, primus obiecisse hostibus timorem, qui πανικός appellatur, ut ait Eratosthenes . hac etiam de causa 20 eius inferiorem partem piscis esse formationem, et quod muricibus hostes sit iaculatus pro lapidum iactatione . Aegyptii autem sacerdotes et nonnulli poetae dicunt, cum complures dii in Aegyptum conuenissent, repente peruenisse eodem Typhona, acerrimum giganta et maxime deorum hostem . quo timore permotos in alias 25 figuras se conuertisse; Mercurium factum esse ibim, Apollinem

D 8 eum. om. | 9 ut cum | 11 ut ex istarum acumine et celeritas esse uideretur | 20 paniscos. — G 4 Helicone om. | 14 pedes huius | et om. | 20 paniscuos | 21 deformatione | 26 ybin.

<sup>2</sup> Crotum, cf. Hyg. Myth. cp. 224 | euphemis D G | 4 non n. G uulg. nonnumquam | 6 uulg. syluis | 7 musis i. e. studiis, uulg. Musis | 8 eum def. G uulg. deformaretur | 9 et cum G uulg. ut cum | 11 sag. D G uulg. sagittas pro ingenio . sed illa 'pro ingenio' glossa esse uidentur | eius G uulg. esse | 12 iam addidi ex D | 13 Croto addidi ex H. idem uoluit Wesseling. I. c. | 14 et in D H uulg. in | 16 Cap. XXVIII Ar. Phaen. et Schol. Germ. 284 sqq., Catast. 27 | 21 et quod D G uulg. quod | mur. D G uulg. muricibus id est maritimis conchyliis . sed ultima uerba ut glossa eicienda sunt | 22 iactione D. fortasse iaculatione | 23 dicunt poetae D G | cum etc. cf. Hyg. Myth. cp. 196 | conpl. de aegypto D, compl. de egipto G | 24 peru. D G uulg. uenisse | acerr. i. e. fortissimum . sic Frontin. strat. 1, 2, 3; Seru. Aen. 1, 220 | 25 hostem D G uulg. inimicum | 26 ibim D uulg. Ibin.

autem, quae Threicia auis uocatur, Dianam aeluro similatam. quibus de causis Aegyptios ea genera uiolari non sinere demonstrant, quod deorum imagines dicantur. eodem tempore Pana dicunt in flumen se deiecisse et posteriorem partem corporis effigiem piscis, alteram autem hirci fecisse et ita a Typhone profugisse. cuius cogitatum Iouem admiratum, inter sidera effigiem eius fixisse.

XXIX AQUARIUS. Hunc conplures Ganymedem esse dixerunt, quem Iuppiter propter pulchritudinem corporis ereptum pa10 rentibus, deorum ministrum fecisse existimatur . itaque ostenditur
ut aquam aquali infundens . Hegesianax autem Deucaliona dicit
esse, quod eo regnante tanta uis aquae se e caelo profuderit, ut
cataclysmus factus esse dicerctur. Eubulus autem Cecropem demonstrat esse, antiquitatem generis commemorans et ostendens,
15 antequam uinum traditum sit hominibus, aqua in sacrificiis ideorum usos esse, et ante Cecropem regnasse quam uinum sit
inuentum.

XXX PISCES. Diognetus Erythraeus ait quodam tempore Uenerem cum Cupidine filio in Syriam ad flumen Euphraten ue-20 nisse . eodem loco repente Typhona, de quo supra diximus, apparuisse; Uenerem autem cum filio in flumen se proiecisse et ibi figuram piscium forma mutasse: quo facto, periculo esse liberatos . itaque postea Syros, qui in his locis sunt proximi, destitisse pisces edere, quod uereantur eos capere, ne simili causa aut deorum

D 1 treici auis | 5 irci | tiphone | 15 omnibus | 18 erythracus. — G 1 treicia | merulo | 5 hyrci | ita antiphone | 18 Diogetus erithacus | 19 eufraten flumen.

<sup>1</sup> Thr. auis id est grus, U. recte quidem (cf. Seru. Aen. 10, 265) sed ultima nerba pro glossa accipienda sunt | aeluro i. e. feli . sic corr. St. ex Anton. Lib. cp. 28. in D 'eluro' temere mutatum est in 'merulo' | sim. D simul, G cf. supra p. 32 | 3 quod eorum D G | 5 fortasse legendum est ita Typhonem profugisse' ut supra cp. 23 legimus 'quia Iunonem fugerit' et in Myth. cp. 277 in qua Aegyptum fratrem profugit . illud 'a' facile oriri potuit ex uocabulo quod antecedit | 6 inter etc. D G uulg. effigiem eius inter sidera | 8 Cap. XXIX Ar. Phaen, 283 sqq., Catast. 26 | 11 aliquando D aquilo 1 Voss. aliquo G et sic uulgo scribunt . puto legendum aquali h.! l. et infra lib. III, 28 | deucalion D G | 12 e. c. D de c. G uulg. de coelo | 13 eubolus D G | 18 Cap. XXX Ar. Phaen. et Schol. Germ. 240; Catast. 21; Ouid. Fast. 2, 459; Hyg. Myth. cp. 197 diognetus D uulg, Diogenetes . Diognetus fuit etiam dux Erythraeorum, cuius meminerunt Parthen. 9; Polyaen. 8, 36 | Er. ita recte Soter; uulg. Erythracus | 19 euphr. D uulg. Euphratem, cf. Neue, Form, I p. 345 | 20 eod. D G uulg. et eodem | Typh. D G uulg. Typh. giganta | 23 in his D G uulg. his | 24 edere D G nulg. esitare.

praesidia inpugnare uideantur, aut eos ipsos captare. Eratosthenes autem ex eo pisce natos hos dicit, de quo posterius dicemus.

XXXI CETUS. De hoc dicitur quod a Neptuno sit missus, ut Andromedam interficeret, de qua ante diximus; sed quod a 5 Perseo sit interfectus, propter inmanitatem corporis et illius uirtutem inter sidera conlocatum.

XXXII ERIDANUS. Hunc alii Nilum, complures etiam Oceanum esse dixerunt. qui autem Nilum uolunt uocari, propter magnitudinem eius et utilitatem aequissimum esse demonstrant, 10 praeterea quod infra hunc quaedam stella sit, clarius ceteris lucens, nomine Canopos appellata. Canopos autem insula flumine adluitur Nilo.

XXXIII LEPUS. Hic dicitur Orionis canem fugere uenantis. nam cum, ut oportebat, eum uenatorem finxissent, uoluerunt 15 etiam significare aliqua de causa; itaque leporem ad pedes eius fugientem finxerunt. quem nonnulli a Mercurio constitutum dixerunt, eique datum esse praeter cetera genera quadrupedum, ut alios pareret, alios haberet in uentre. qui autem ab hac causa dissentiunt, negant tam nobilem et tam magnam uenatorem, de 20 quo et ante in Scorpionis signo diximus, oportere fingi leporem uenari. Callimachum quoque accusari, quod cum Dianae scriberet laudes, eam leporum sanguine gaudere et eos uenari dixisset. itaque Oriona cum Tauro decertantem fecerunt.

Leporis autem hanc historiam memoriae prodiderunt . apud 25 antiquos in insula Lero nullum leporem fuisse, sed ex eorum ciuitate adolescentium quendam, studio generis inductum, ab ex-

D 15 Nam cum opere eum | 22 Callimacus | 25 memoria | aput. — G 2 hos om. | 7 collocatus | 11 eum | a ceteris | 19 causa om.

<sup>1</sup> inp. D imp. G | 2 ex etc. i. e. ex pisce illo magno, qui Notius appellatur, cf. infra cp. 41 et Catast. l. c. | hos D uulg. homines | posterius D G uulg. post | 3 in D h. l. est Caetus, aliis locis Cetus | missum, codd. Voss. | 5 sed quod D G uulg. sed | 6 interfectum, 1 Voss. | et D G uulg. et per | 7 conl. D uulg. conlocatus | 8 Hunc etc. spectat ad hunc locum Bocatius, cf. supra p. 8 | 11 propterea D | hunc D uulg. eum | 13 perperam 'abluitur' D G et sic uulgo scribunt | 14 Cap. XXXIII Ar. Phaen. 338 sqq., Catast. 34, quae ap. Schol. Germ. leguntur, ex Hygino immissa sunt | 16 sign. D G uulg. hoc sign. | 20 negant oportere . . . oportere fingi D G . idem uitium in codices schol. Germ. irrepsit | 22 acc. M. coni. accusant | cum etc. i. e. in hymno in Dianam | 23 dixerit, Schol Germ. | 27 gen. est lectio corrupta; 'Veneris' scripsit Eyss. apud Schol. Germ. p. 416. supra p. 30 legimus; studio uenationis inductam.

teris finibus leporem feminam praegnantem attulisse et eius partum diligentissime ministrasse . itaque cum peperisset, compluribus eius ciuitatis studium incidisse et partim pretio, partim beneficio mercatos omnes lepores alere coepisse. ita non longo inter-5 uallo tantam multitudinem leporum procreatam, ut tota insula ab his occupata diceretur. quibus cum ab hominibus nihil daretur, in semina eorum impetu facto omnia comederunt - quo facto incolae calamitate adfecti, cum fame forent oppressi, communi consilio totius ciuitatis uix denique eos ex insula abegisse dicuntur. 10 itaque postea leporis figuram in astris constituisse, ut homines

meminissent nil esse tam exoptandum in uita, quin ex eo plus

doloris quam laetitiae capere posterius cogerentur.

Hunc Hesiodus Neptuni filium dicit ex XXXIV ORION. Eurvale Minois filia natum; concessum autem ei, ut supra fluctus 15 curreret ut in terra, quemadmodum Iphiclo datum dicitur, ut supra aristas curreret neque eas infringeret. Aristomachus autem dicit quendam Hyrica fuisse Thebis, Pindarus autem in insula Chio . hunc autem, cum Iouem et Mercurium hospitio recepisset. petisse ab his, ut sibi aliquid liberorum nasceretur . itaque quo 20 facilius petitum impetraret, bouem immolasse et his pro epulis adposuisse quod cum fecisset, poposcisse Iouem et Mercurium quod corium de boue foret detractum, et quod fecerant urinae in corium infudisse, et id sub terra poni iussisse; ex quo postea natum puerum, quem Hyrieus e facto Uriona appellaret . sed uenu-25 state et consuetudine factum est, ut Orion uocaretur . hic dicitur Thebis Chium uenisse et Oenopionis filiam Meropen per uinum cupiditate incensus conpressisse. pro quo facto ab Oenopione excaecatus et de insula eiectus existimatur Lemnum ad Uulcanum

D 3 partim pretio pariter | 10 leporis postea | 15 ut om. | 17 catrea | 19 aliquis | 22 fecerat | 24 catreus | 27 excecatur. | 28 iectus. — G 1 ad eius | partem pcio partem | 4 itaque | 6 nich | 11 nich | 12 leticiae | 14 procreatum | 15 phiclo | 17 cathaream | 18 hospicio | 22 quod detractum corium de boue foret | 24 chatreus | uetustate | 26 et ibi enopionis | 28 lemnon.

<sup>1</sup> fem. D G uulg. foem. | eius D uulg. ad eius | 4 ita D uulg. itaque, ut paulo antea | 6 a dominis, 1 Ul. aliique | 8 adf. D aff. G | 13 Cap. XXXIV Ar. Phaen. 322 sqq., Catast. 32; Schol. Germ. 331; Ouid. Fast. 5, 493. similia alii tradiderunt, quorum nomina posui ad Hyg. Myth. cp. 195 | 16 neque D G uulg. nec | 17 erythrea U; M, scripsit Hyriea, cf. Strab. IX p. 620 | Pind., in dithyrambis, ut ait Strabo l. c. | 21 adp. D app. G | 22 foret D G uulg. füisset | 24 Ur. cf. Ouid. Fast. l. c., Seru. Aen. 1, 535 | uen. D uulg. uetustate | 25 hic etc. Seru. Aen. 10, 763 | 27 conp. D comp. G.

peruenisse et ab eo quendam ducem Cedaliona nomine accepisse. quem collo ferens dicitur ad Solem uenisse et ab eo sanatus, ut se ulcisceretur. Chium reuertisse . Oenopiona autem a ciuibus sub terra custoditum esse, quem postquam se inuenire posse desperaret Orion, in insulam Cretam peruenisse, et ibi uenari coepisse 5 cum Diana, et ei polliceri quae supra diximus, et ita ad sidera peruenisse . nonnulli autem aiunt Oriona cum Oenopione prope nimia coniunctum amicitia uixisse, et quod ei uoluerit suum studium in uenando probare, Dianae quoque pollicitum quae supra diximus, et ita interfectum, alii dicunt cum Callimacho, cum 10 Dianae uim uoluerit adferre, ab ea sagittis esse confixum et ad sidera propter uenandi consimile studium deformatum . Istrus autem dicit Oriona a Diana esse dilectum et paene factum, ut ei nupsisse existimaretur, quod cum Apollo aegre ferret, et saepe eam obiurgans nihil egisset, natantis Orionis longe caput solum 15 uideri conspicatus, contendit cum Diana eam non posse sagittam mittere ad id, quod nigrum in mari uideretur, quae cum se uellet in eo studio maxime artificem dici, sagitta missa caput Orionis traiecit . itaque eum cum fluctus interfectum ad litus eiecisset, et se eum Diana percussisse plurimum doleret, multis eius obitum 20 prosecuta lacrimis, inter sidera statuisse existimatur, sed quae post mortem eius Diana fecerit, in eius historiis dicemus.

XXXV CANIS. Hic dicitur ab Ioue custos Europae adpositus esse et ad Minoa peruenisse. quem Procris Cephali uxor laborantem dicitur sanasse et pro eo beneficio canem muneri accepisse, quod illa studiosa fuerit uenationis, et quod cani fuerat datum, ne ulla fera praeterire eum posset. post eius obitum canis ad Cephalum peruenit, quod Procris eius fuerat uxor. quem

D 5 uenare | 6 pollicere | 14 Apollo hec referret | 17 se.cum | 20 et multis. — G 1 celadonia | 5 cretam uenit et ibi cum diana uenatus est et ei pollicitus est | 7 autem aiunt . . . interf. alii om, | 11 inferre | 15 eam om. | nich | 21 existimatur om. | 24 procis.

<sup>1</sup> quemdam D . sed aliis locis idem habet quendam | cedalionem D .  $K\eta$ -daliova restituendum est in Catast. l. c. | 2 'dicitur' addidi ex D G | 4 post-quam desp. cf. Zumpt, gramm. §. 507 | 6 supra, cp. 26 | 12 histrius D G uulg. Ister . uide quae supra dixi p. 2 et 5 | 13 pene D G et sic uulgo scribunt | 14 egre G . idem uoluisse uidetur D | 21 sed etc. Bursian putat Hyginum haec imprudenter ex scriptore graeco addidisse | 23 Cap. XXXV Ar. Phaen. 326 sqq., Catast. 33; Schol. Germ. 336; Myth. Uat. I, 233 . aliorum scriptorum nomina posui ad Hyg. Myth. cp. 189 | adp. D app. G | 25 munere D G.

ille ducens secum Thebas peruenit, ubi erat uulpes, cui datum dicebatur, ut omnes canes effugere posset itaque cum in unum peruenissent, Iuppiter nescius quid faceret, ut Istrus ait, utrosque in lapidem conuertit nonnulli hunc canem Orionis esse dixerunt, 5 et quod studiosus fuerit uenandi, cum eo canem quoque inter astra conlocatum; alii autem Icari canem esse dixerunt, de quo ante diximus quae multa proposita suos habent auctores.

Sed Canis habet in lingua stellam unam, quae ipsa Canis appellatur, in capite autem alteram, quam Isis suo nomine statuisse 10 existimatur et Sirion appellasse propter flammae candorem, quod eiusmodi sit, ut prae ceteris lucere uideatur itaque quo magis eam cognoscerent, Sirion appellasse.

XXXVI PROCYON. Hic ante maiorem Canem exoriri uidetur, sed a nonnullis Orionis esse existimatur . hac etiam de causa 15 Procyon est appellatus, sed isdem omnibus historiis quibus superior Canis annumeratur.

XXXVII ARGO. Hanc nonnulli propter celeritatem graece dixerunt Argo appellatam; alii quod Argus eius fuerit inuentor. hanc autem primam in mari fuisse conplures dixerunt, et hac re 20 maxime stellis esse figuratam. hanc nauem factam Pindarus ait in Magnesiae oppido, cui Demetrias est nomen. Callimachus autem in isdem finibus ad Apollinis Actii templum, quod Argonautae

D 3 histrius | 4 dixerunt | 10 syrion | 11 ceteras | 12 siriona | 13 Procion | 15 procyon esse | 18 argo dixerunt grece. — G 1 cui datum erat | 3 hystrius | 6 ycari | 7 praeposita | suos om. | 10 candorem flammae quae in eiusmodi signo est | 11 praeter ceteras | Itaque syrion appellasse quo magis eam cognoscerent | 13 Prochion | uidetur a nonnullis autem | 14 esse om. | | hac autem de | 15 prochion appellatus | hisdem | 18 dictam | 22 hisdem.

<sup>1</sup> duc. sec. D G uulg. sec. duc. | uulpis D cf. Neue, Form. I p. 180 | 2 in unum . sic supra cp. 15 carnem in unum compositam | 3 uulg. Ister, ut paulo antea | 4 lapidem D G uulg. lapides | 6 conl. D coll. G | icarii D sed aliis locis in eodem semper legimus icarus, icari etc. cf. supra p. 34 | 8 M. coni. et ipsa | 11 nulg. praeter caeteras . quod dedi, habet Isidorus N. R. 26 et in Origg. III, 70 qui sua ex Hygino sumpsit . idem uoluisse uidetur D | 13 cf. Catast. 42 | uid. fortasse sic legendum est: uidetur; hac etiam de causa Procyon est appellatus . sed a nonnullis Orionis esse existimatur et isdem etc. | 15 isd. D uulg. iisdem | 16 ann. Sch. coni. enumeratur | 17 Cap. XXXVII Ar. Phaen. 342; Catast. 35; Schol. Germ. 305 | propter etc. qui hoc uolunt, Argo ab ἀργός dictam putant | 19 conpl. D uulg. compl. | 20 nauem D G uulg. nauim | 21 Magn. legendum arbitror pro 'Magnesia' quod etiam D G praebent | Dem. cf. Plin. H. N. 4, 15 | 22 isd. D uulg. iisdem.

proficiscentes statuisse existimantur in eo loco, qui Pagasae uocatur, ideo quod nauis Argo ibi primum conpacta dicitur, quod est graece παγασαι. Homerus hunc eundem locum in Thessaliae finibus esse demonstrat; Aeschylus autem et nonnulli aiunt a Minerua quandam materiam loquentem eodem esse coniunctam. sed 5 huius non tota effigies inter astra uidetur; diuisa enim est a puppi usque ad malum, significans, ne homines nauibus fractis pertimescerent.

XXXVIII CENTAURUS. Hic dicitur nomine Chiron Saturni et Philyrae filius esse, qui non modo ceteros Centauros, sed 10 homines quoque iustitia superasse, Aesculapium et Achillem nutrisse existimatur. pietate igitur et diligentia effecit, ut inter astra numeraretur. apud hunc Hercules cum deuerteretur et simul cum Chirone sedens sagittas consideraret, fertur una earum decidisse supra pedem Chironis et ita eum interfecisse. alii autem 15 dicunt Centaurum miratum, quod tam breuibus sagittis tam magna corpora Centaurorum interfecerit, ipsum contendere arcum conatum, itaque ex eius manu sagittam prolapsam in pedem eius incidisse. pro qua re Iuppiter eius misertus inter sidera eum constituit cum hostia, quam supra aram tenens immolare uidetur. 20 hunc alii Pholon esse Centaurum dixerunt, eum qui aruspicio praeter ceteros plurimum ualuisset; itaque ad Aram cum hostia uenire Iouis uoluntate figuratum.

XXXIX ARA. In hac primum dii existimantur sacra et coniurationem fecisse, cum Titanas oppugnare conarentur; eam 25 autem Cyclopas fecisse. ab ea consuetudine homines dicuntur in-

D 1 pagase | 3 pegase | 6 nota | 13 numeretur. — G 1 existimantur statuisse | eodem | pegase | 3 pegase | 4 ut nonnulli | 6 est enim | 11 iusticia | esculapiumque | 12 effecit om. | 13 annumeraretur | diuerteret | 15 super | 17 conatum arcum | 20 super | tenens om. | 21 eumque | 26 eaque.

<sup>1</sup> qui etc. cf. schol. Ap. Rhod. 1, 238 | eadem urbs Pagasa, Pagase, Pagasae dicitur | 2 conp. D uulg. comp. | 3 παγ. lectio corrupta est; M. coni. παγη-ναι | 4 et D uulg. ut . similiter infra legimus cp. 40 Istrus autem et complures | 5 Sch. coni. 'eadem' ita ut ad nauem referatur | 7 nau. fr. D uulg. fr. nau. | 9 Cap. XXXVIII Schol. Germ. 291, 417; Ouid. Fast. 5, 379 sqq. | 13 uulg. diuerteretur | 16 breuibus i. e. paruis cf. infra cp. 42; Ouid. Met. 5, 457 | 21 Pholon. Seru. Aen. 8, 294 | eum qui D uulg. eumque | 24 cf. Catast. 39; Schol. Germ. 396 | Cap. XL. Ar. Phaen. 444; Catast. 41; schol. Germ. 429; Ouid. Fast. 2, 246 sqq; Myth. Uat. I, 115; Fulgent. Myth. 1, 12.

stituisse sibi, ut cum aliquam rem efficere cogitarent, prius sacrificarent, quam agere incepissent.

XL HYDRA. In qua Coruus insidere et Crater positus existimatur; de qua hanc habemus memoriae proditam causam . cor-5 uus Apollinis tutela usus, eo sacrificante, missus ad fontem aquam puram petitum uidit arbores conplures ficorum inmaturas; eas exspectans dum maturescerent, in arbore quadam earum consedit . itaque post aliquot dies coctis ficis, et a coruo compluribus earum comesis, exspectans Apollo coruum uidit cum cratere pleno uolare 10 festinantem . pro quo admisso eius dicitur, quod diu moratus sit, Apollo, qui coactus mora corui alia aqua est usus, hac igitur ignominia eum adfecisse, ut quamdiu fici coquerentur, coruus bibere non possit, ideo quod guttur habeat pertusum illis diebus . itaque cum uellet significare sitim corui, inter sidera constituit cratera 15 et supposuit hydram, quae coruum sitientem moraretur . uidetur enim rostro caudam eius extremam uerberare, ut tamquam sinat se ad crateram transire . Istrus autem et complures dixerunt Coronida Phlegyae filiam fuisse; hanc autem ex Apolline Aesculapium procreasse, sed postea Ischyn Elati filium cum ea concubuisse · 20 quod cum uiderit coruus, Apollini nuntiasse; qui cum fuerit antea candidus, Apollinem pro incommodo nuntio eum nigrum fecisse et Ischyn sagittis confixisse.

D 4 memoria | 5 apollonis | 8 aliquod | 11 appollo | qui om. | 15 sicientem | 17 Istrius | coronidam | 19 Ischyn om. — G 1 efficere conarentur | 5 tutela apollinis | ad fontem missus | 9 comestis | 13 habeat illis diebus obtusum | 14 collocauit craterem | 15 subposuit | 16 uerberare . causa hac ut sinat tamquam se ad craterem | 17 Histrius | 19 postea scinealti | 20 antea albus | 21 commodo.

<sup>6</sup> petitum . sic Hyg. Myth. cp. 169 | arb. etc. ad arbores Hyginus rettulit, quod de ficis erat dicendum | conpl. D uulg. compl. | 9 expectans D G | uidit D G uulg. uidit eum | 10 admisso i. e. peccato . eodem uocabulo saepius utitur Ouidius | fortasse legendum est: eius, quod diu moratus sit, dicitur | 11 apollo D G uulg. Apollinem | 11 hac igitur D uulg. hac | 12 adf. D aff. G | ut etc. cf. Aelian. H. A. 2, 5; Plin. H. N. 10, 15 | quoquerentur D cf. supra cp. 15 | 13 posset D G | 14 crateram h. l. uelle uidetur D. fortasse promiscue dixit Hyginus crater et cratera . cf. Neue, Form. I p. 332 | 17 uulg. Ister, ut supra cp. 34 | Cor. etc. similia alii prodiderunt, quorum nomina posui ad Hyg. Myth. cp. 202 | 20 uid. G uulg. uideret | nunt. D G uulg. nunc. | 21 Apollinem addidi ex G | nunt. D G uulg. nuncio | 21 in G imprudenter etiam h. l. ut paulo antea scriptum est 'scynealti filium'. Hoc esset Ischyn Elati filium . ceterum apud Myth. Uat. I l. c. (ubi Maius inuenit in Ms. scin elati) pro 'Elati' scribendum arbitror Ischyn Elati.

De cratera autem hanc historiam Phylarchus scribit. In Chersoneso quae confinis est Troiae, ubi Protesilai sepulcrum statutum conplures dixerunt, urbs Elaeusa nomine dicitur . in qua Demophon quidam cum regnaret, incidit eorum finibus repentina uastitas et ciuium interitio miranda . qua re Demophonta permotum 5 ferunt misisse ad Apollinis oraculum quaerentis remedium uastitatis. responso autem dato, ut quotannis una de nobilium genere uirgo diis penatibus eorum immolaretur, Demophon omnium filias praeter suas sorte ductas interficiebat, usque dum cuidam ciuium loco nobilissimo eorum nato perdoluit inceptum Demophontis . qui negare 10 coepit de sua filia se passurum sortiri, nisi eodem regis filiae essent coniectae . quo facto rex permotus, illius filiam sine sorte ductam interfecit . quod Mastusius nomine, uirginis pater, instanti tempore simulauit se patriae causa non aegre ferre factum (potuisset enim postea sorte ducta nihilominus interire): quod paulatim 15 dies regi in obliuionem perduxit . itaque cum se prope amicissimum regi uirginis pater ostendisset, sollemne sacrificium se habere dixit, eumque et filias eius ad id conficiendum inuitauit . qui nihil aliter futurum suspicatus, filias ante misit, ut ipse occupatus in re ciuili postea ueniret - quod cum ex optato Mastusio accidisset, 20 filias regis interfecit et sanguinem earum cum uino in cratera mixtum aduenienti regi pro potione dari iussit . qui cum filias

D 1 storiam philarcus | 3 flagiusa | demiphon | 5 intericio | demiphonda | 6 querens | 17 uirginis pater regi | solemne. — G 1 phylartus | 3 flagusa | dimiphona | 6 quaerens | 7 una e | 9 ductas om. | 11 de sua filia cepit | 13 pater uirginis | 16 duxit | prope om. | 17 sollempne | 19 aliud | 20 exoptanti | 21 regis filias interemit | 22 proportione.

<sup>1</sup> nulg. Pilarchus cf. supra p. 5 | chersonesso D G | 2 nulg. sepulchrum | 3 conpl. D nulg. compl. | nulg. Phlagusa . quod dedi, noluit Is. Vossius. eadem urbs ab Herodoto 6, 140 aliisque Elaeus nocatur . sed Έλαιοῦς, Έλαιοῦσσα, Έλειοῦσσα etiam in libris graecis confunduntur | 3 omnes scribunt Demiphon, sed nera lectio mihi esse nidetur Demophon . sane Δημοφῶν nomen nirorum fuit . in G h. l. est demophon, in seqq. autem demiphon | 5 int. D G nulg. internecio | 6 quaer. 3 Ul; nulg. quaerens . M. noluit quaerentem | 8 demiphon autem D G | 9 interf. est imperfectum conatus | 12 connectae, 1 Voss. | 13 nulg. Matusius h. l. et in seqq. nec aliter scribunt D G . Mastusia promontorium Cherronesi commemoratur a Plin. H. N. 4, 18 aliisque . Mastusius h. l. iam scripserat Micyllus | instanti i. e. praesenti | 14 non ferre hac re factum D . quo loco hac re' perperam scriptum est pro aegre, cf. supra cp. 34 | 16 dies i. e. tempus | 17 pater nirginis regi, H | soll. cf. supra p. 37 | 19 occ. inre ciuili, H | 20 ex opt. D nulg. exoptanti | 21 regis D G nulg. eins | in om. D G | crat. D G nulg. cratere . iidem tamen in seqq. haben 'cratere' | potione D portione St.

desideraret, et quid his factum esset rescisset, Mastusium cum cratere in mare proici iussit quo facto mare, quo ille est proiectus, memoriae causa Mastusium mare uocatum est; portus autem
adhuc Crater appellatur quem antiqui astrologi stellis deformarunt,
5 ut homines meminissent maleficium neminem temere lucrari posse,
neque obliuionem inimicitiarum fieri solere nonnulli cum Eratosthene dicunt eum cratera esse, quo Icarus sit usus, cum hominibus ostenderet uinum; alii autem dicunt dolium esse, quo Mars
ab Oto et Ephialte sit coniectus.

10 XLI PISCIS qui notius appellatur. Hic uidetur ore aquam excipere a signo Aquarii . qui laborantem quondam Isim seruasse existimatur; pro quo beneficio simulacrum piscis et eius filiorum, de quibus ante diximus, inter astra constituit . itaque Syri conplures pisces non esitant et eorum simulacra inaurata pro diis 15 penatibus colunt. De hoc et Ctesias scribit.

XLII Reliquum est nobis disputare de stellis quinque, quas complures ut erraticas, ita planetas Graeci dixerunt . quarum una est Iouis, nomine Phaenon, quem Heraclides Ponticus ait, quo

D 3 'uocatum est' om. | 5 lucrare | 9 epialta | 15 et hesi | 18 quam erachides. — G 1 esse | 2 in mare cum cratere | proiectus est | 3 mare om. | 7 ycarus | 9 ephialta | 15 'De . . . scribit' om. | 16 V | 18 heraclydes.

<sup>1</sup> desiderasset, 1 Voss. | 2 pr. D G uulg. proiici | 4 def. D G uulg. deformauerunt | 5 lucrari i. e. impune ferre, ut ait M. | 7 uulg. Icarius cf. supra cp. 4 | 8 autem dicunt D uulg. autem | 9 otho D G | 10 cf. Ar. Phaen. 386; Catast. 38 | 11 isim D ysim G uulg. Isin . ceterum alii in hac re non Isim, sed Derceto commemorant | 13 ante, cp. 30 | conpl. D nulg. compl. | 15 uulg. Hegesias, cf. supra p. 4 | 16 Cap. XLII Ar. Phaen. 453; Catast. 43 | Reli cum D i. e. Relicum, cf. Brambach, Hülfsbüchlein etc. p. 58 | disputare addidi ex G | st. quinque D G uulg. quinque st. | 17 planetas D G uulg. πλανήτας | 18 pheton D G uulg. Phaëthon . sane a Cicerone N. D. 2, 20 aliisque Iouis stella φαέθων, Saturni stella φαίνων appellatur; sed h. l. et infra lib. IV, 17 legendum uidetur Phaenon, cf. Catast, l. c. et Schol, Germ. p. 421 Eyss. Firmatur haec coniectura etiam iis, quae in scholiis cod. Dresdensis 183, fol. 26, b sq. inueni . ibi disputatio de stellis quinque sic incipit Restat ut quid de his gentilium ridiculosissima uanitas senserit explicemus' et paulo post haec legimus: Stellam iouis a qua se accipere temperantiam autumant, dixerunt quendam hominem phoenonem (leg. Phaenonem) fuisse, conditum a prometheo cunctis forma praestantiorem quem ioui ut ceteros reddere nollet . Idem phenon (leg. Phaenon) a mercurio persuasus ut inmortalitatem perciperet esse dicitur ut ad iouem ueniret. ad quem ueniens et proprio nomine honoratus et inter astra conlocatus iuxta eorum uanitatem est.

tempore Prometheus homines finxerit, hunc pulchritudine corporis reliquos praestantem fecisse; cumque supprimere cogitaret, neque Ioui ut ceteros redderet, Cupidinem Ioui nuntiasse. quo facto missum Mercurium ad Phaenonem persuasisse, ut ad Iouem ueniret et inmortalis fieret. itaque eum inter astra collocatum.

Secunda stella dicitur Solis, quam alii Saturni dixerunt. Hanc Eratosthenes a Solis filio Phaëthonta appellatam dicit de quo complures scripserunt, ut patris inscienter curru uectus, incenderit terras; quo facto ab Ioue fulmine percussus, in Eridanum deciderit et a Sole inter sidera sit perlatus.

Tertia est stella Martis, quam alii Herculis dixerunt, Ueneris sequens stellam hac, ut Eratosthenes ait, de causa . quod Uulcanus cum uxorem Uenerem duxisset, et propter eius obseruantiam Marti copia non fieret, ut nihil aliud adsequi uideretur, nisi sua stella Ueneris sidus persequi a Uenere impetrauit . itaque cum 15 uehementer amore eum incenderet, significans e facto stellam Pyroenta appellauit.

Quarta stella est Ueneris, Lucifer nomine; quam nonnulli Iunonis esse dixerunt . hanc eandem Hesperum appellari, multis

D 2 eumque subprimere cogitare | 4 phetontha | 5 collocauit | 7 phetonta | 9 percursum | deiecerit | 11 erculis | 13 et om. | 16 phironam appellatum. — G 1 pulcritudine | 2 neque ut certam tum redderet | 5 locatum | 7 phetontam | 9 percussus om. | deiectus est | 10 sidera perlatus | 11 Tercia | martis stella | 16 eum amor | phrionia | 19 hunc eundem.

<sup>1</sup> D uelle uidetur finxisset | 2 rel, D G uulg, reliquis | 2 cumque etc. scripsi ex G uulg. 'eumque 'supprimere cogitare'. Modius uult: eumque cum supp. cogitaret . uide quae supra dixi p. 2 | neque etc. scripsi ex D uulg, atque ut certum redderet Cupidinem, Ioui etc. | 3 nunt. D G uulg. nunciasse | 4 uulg. Phaëthonta | 8 incenderet D G | 9 deiecerit U aliique; uulg. deiectus est et a Sole inter sidera perlatus', in scholiis cod. Dresdensis fol. 27, a haec inueni 'ab ioue fulmine percussus in eridanum deciderit et a sole patre inter sidera sit conlocatus' . hinc apparet in codd. Hygini per errorem scriptum esse deiecerit pro 'deciderit'. Idem scholiastes de Martis stella haec profert: Martis autem stellam quam quidam illorum (i. e. gentilium) herculis esse dixerunt, ueneris sequax ab illis fuisse putabatur. Nam cum uulcanus uenerem duxisset uxorem et propter eius obseruantiam marti copia non fieret nihilque adsequi uideretur, a uenere coitum impetrauit et quia uehementer morsum (fort. amore eum) incenderit, pyrois est appellata. a qua etiam se feruorem accipere credebat (leg. credebant) | et a Sole etc. sic scripsi ex D | 14 copia D G uulg. eius copia | ads. D ass, G | 16 am. eum D uulg. eum amor | sign. D G uulg. rem sign. | 19 hanc eand. D uulg. hunc eundem.

traditum est historiis. hic autem omnium siderum maximus esse uidetur. nonnulli hunc Aurorae et Cephali filium dixerunt, pulchritudine multos praestantem. ex qua re etiam cum Uenere dicitur certasse, ut etiam Eratosthenes dicit eum hac de causa Ueneris appellari, et exoriente sole et occidente uideri. quare, ut ante diximus, iure hunc et Luciferum et Hesperum nominatum.

Quinta stella est Mercurii, nomine Stilbon . sed haec est breuis et clara . haec autem Mercurio data existimatur, quod primus menses instituerit et peruiderit siderum cursus. Euhemerus autem 10 Uenerem primam ait sidera constituisse et Mercurio demonstrasse.

XLIII Praeterea ostenditur circulus quidam in sideribus, candido colore, quem lacteum esse nonnulli dixerunt. Eratosthenes enim dicit Mercurio infanti puero insciam Iunonem dedisse lacte; sed postquam rescierit eum Maiae filium esse, reiecisse eum ab 15 se; ita lactis profusi splendorem inter sidera apparere. alii dixerunt dormienti Iunoni Herculem suppositum, et experrectam id quod supra diximus fecisse. alii autem Herculem propter nimiam auiditatem multitudinem lactis adpetisse neque in ore continere potuisse: quod ex ore eius profusum, circulum significasse. alii 20 dicunt, quo tempore Ops Saturno lapidem pro partu attulit, iussisse ei lacte praebere. quae cum pressisset mammam, profuso lacte circulum deformatum, quem supra demonstrauimus.

Nos autem omnium corporum deformationem dicere instituimus.

D 6 et hedum et hesperum | 13 mercurio dicit. — G 2 pulcritudine | 5 appellari quod exeriente et occidente uidetur | 9 cursus syderum | 14 resciret | 16 subpositum | 18 lactis multitudinem | 20 obs | obtulit.

<sup>2</sup> non. G uulg. Nonnulli autem | fil. D G uulg. filium esse | 5 et ex. scripsi ex 1 Voss.; uulg. appellari ex. | 7 breuis i. e. parua, cf. supra cp. 38 | 10 uenerem etc. D G uulg. primam ait Venerem astra constituisse | 13 puero om. G | lacte D h. l. et in sqq. uulg. lac, cf. Brambach, Neugestaltung etc. p. 256, Neue, Form. I p. 573 | 14 ab D G uulg. a | 15 ita D G uulg. et ita | 18 mult. lact. D uulg. lact. mult. | 19 sign. D G uulg. signasse | 23 inst. D uulg. instituemus.

## LIBER TERTIUS.

I Igitur incipiemus a polo boreo protinus dicere, quo utraeque Arcti nixae uehuntur, arctico circulo clausae et ita collocatae, ut alternis unaqueque earum resupinata caput alterius tegere uideatur, ita tamen, ut caput eius quae superior fuerit, ad caudam 5 inferioris contendat. harum maior in extremo circulo pedes habet fixos. praeterea habet in capite stellas VII omnes obscuras, in utrisque auribus binas, in humero claram I, in pede nouissimo II, in summo interscapilio I, in crure de posterioribus primo I, in pede priore II, in cauda ipsa tres. ita totius sideris stellae sunt 10 omnino XXI. Minor autem habet in stationis unoquoque loco stellas singulas clare lucentes, et supra caudam III, omnino VII. Sed in prioribus caudae stellis una est infima quae polus appellatur, ut Eratosthenes dicit, per quem locum ipse mundus existimatur uersari; reliqui autem duo choreutae dicuntur, quod circum polum 15 uersantur.

II DRACO inter duas Arctos collocatus, uidetur corporis sinu facto Arctum minorem ita concludere, ut paene pedes eius tangere uideatur, cauda autem flexa caput maioris adtingere et suo capite

D 4 capud | 7 obscuras utrisque. — G 3 arctos | 12 super | VII sunt | 15 reliquae autem choreutae | circa | 16 uersentur.

<sup>1</sup> Lib. Tert. om. D G sed in D illa 'Igitur . . . utraeque' litteris magnis scripta sunt | 2 hoc caput uulgo inscribitur Arcti | 3 arctoi H . fortasse legendum est arctoe, ut supra p. 32 Histoe | 7 habet etc. cf. Hyg. Myth. cp. 177 | 10 pr. D uulg. priori | in D nonnulla adduntur, quae per errorem huc immissa sunt . quae quidem expositio sic incipit: Maior autem arcturus ad aquilonem adiacens in longitudine quidem recipit aequinoctiales partes circulos partium ducentarum sexaginta quinque etc. eadem, paucis mutatis, in eodem libro inueni fol. 13, b sq. Ceterum breuior forma huius libri in cod. Parisiensi, de quo supra dixi p. 12, sic incipit: Siquidem intra circulum arcticum clausae sunt duae arcturi, una resupinate, altera caput alterius tegere uidetur, uerso semper capite maioris ad caudam minoris. Quarum maior habet in capite stellas VII omnes obscuras, in utrisque auribus unam, in humero claram unam, in pede nouissimo II, inter scapulas unam, in crure posteriore I, in pede priore II, in cauda tres, et ita sunt XIX | 11 stat. i. e. pedum; M. putat Hyginum in scriptore graeco inuenisse βάσις | 15 rel. etc. D uulg, reliquae autem duae | chor. D G uulg. χοοευταί. idem restituendum est ap. Schol. Germ. p. 382 Eyss. pro 'chore ut e'. 18 nulg. pene, quod etiam D G habent | 19 adting. D att. G cf. Brambach, Neugest. p. 296 sqq.

tamquam reducto circulum arcticum tangens, corpus ut in spiram complicare. et si quis diligentius attenderit, uidere poterit caput Draconis ad maioris Ursae regionem caudae collocatum. hic habet in utroque tempore stellas singulas, in oculis singulas, in mento I et 5 toto corpore reliquo passim dispositas X, ita ut omnino sint stellae XV.

III ARCTOPHYLAX. Huius manum sinistram circulus arcticus includit ita, ut neque occidere neque exoriri uideatur; ipse autem positus ab arctico circulo ad aestiuum definitur, inclinatus in longitudinem, dextro pede aestiuo circulo nixus. huius hume-10 ros et pectus a reliquo corpore diuidit circulus, qui per utrosque polos transiens tangit Arietem et Chelas. hic quod cum Tauro et Geminis orientibus et Cancro et Leone occidit, ideo sero occidere dicitur. qui magis erectus a pedibus peruenit ad terram, at plagius exoriens citius quam Chelae uidetur. habet autem in 15 manu dextra stellas quattuor, quae numquam occidere dicuntur; in capite stellam I, in utroque humero singulas, in utraque mamma singulas, sed clariorem dextram et sub ea alteram obscuram, et in cubito dextro claram I, in zona unam clarius ceteris lucentem (haec stella Arcturus appellatur), in utrisque pedibus singulas.

IV CORONAM humero sinistro prope contingere Arctophylax uidetur; qui autem Engonasin dicitur, dextri pedis calce coniungitur. haec Cancro et Leone exoriente occidere, cum Scorpione exoriri perspicitur. habet autem stellas VIIII in rotundo dispo-25 sitas, sed ex his tres clarius ceteris lucentes.

V ENGONASIN. Hic positus inter duos circulos, arcticum et aestiuum, utrisque pedibus et dextro genu, quem ante diximus,

D 2 complicari . ut si qui | 4 'stellas singulas' om. | 11 polus | 13 quo magis. — G 4 stellas in oculis | 5 ita om. | stellarum sint | 7 oriri | 9 longitudine | 13 quod magis | 20 fiunt | 24 oriri.

<sup>1</sup> speram D G uulg. sphaeram . quod dedi, iam Grotius uoluit | 2 compl. G uulg. complicari | 3 hic etc. cf. Ar. Phaen. 56 sq. | 5 sint. st. D uulg. stellarum sit | 6 Arct. D G uulg. Bootes sine Arctophylax | 11 hic quod D G uulg. hic quidem | 12 orientibus addidi ex H | sero occ. quare piger Bootes appellatur ab Ouid. Fast. 3, 405 | 13 qui, 1 Voss. uulg. quod | 14 plagius addidi ex D et 2 Ul.  $\pi\lambda\dot{\alpha}\gamma\iota\sigma\varsigma$  graece est quod latine obliquus | 15 uulg. sinistra . idem habent D G sed legendum est dextra ex Catast. 8 et Schol. Germ. p. 387 Eyss. | 18 cet. D G uulg. caet. | 22 qui autem engonasin dextri pedis calce coniungit D G uulg. quae autem Engonasin dextri p. c. coniungit . quod dedi, uoluit M. ex 3 Ul. | 24 st. VIIII uulg. nouem st. | 26 arcticon D sed in seqq. arcticum.

arcticum circulum finit; ita tamen, ut dextro pede prioribus digitis circulum terminet, sinistro autem toto caput Draconis opprimere conetur. humeris autem uelut sustinens circulum aestiuum et manu dextra porrecta tangens; laeuam autem e regione sinistro genu porrigens aequali interuallo circuli aestiui et genu sinistri. 5 hic occidens capite prius quam reliquo corpore deuenit ad terram. qui cum totus occidit, occidit, ut pendere pedibus ex arctico circulo uideatur, exoriens ante pedibus quam reliquis membris.

Habet autem in capite stellam I, in sinistro brachio I, in utroque humero singulas clare lucentes, in manu sinistra I, in 10 dextro cubito alteram; fin utroque latere singulas, sed clariorem in sinistro; in dextro femine duas, in genu I, in poplite I, in crure duas; in pede I quae dicitur clara; in sinistra manu quattuor, quas pellem Leonis esse nonnulli dixerunt . sunt omnis XVIIII.

VI LYRA. Haec posita est contra regionem eius loci, qui 15 locus est inter genu et manum sinistram eius qui Engonasin uocatur . cuius ipsa testudo spectat ad arcticum circulum; summum autem cacumen ad polum notium contendere uidetur . haec Uirgine exoriente occidere, cum Sagittario exoriri perspicitur . habet autem in ipsis testudinis lateribus singulas stellas; in summis 20 cacuminibus eorum, quae in testudine ut brachia sunt collocata, singulas; in mediis isdem quos humeros Eratosthenes fingit, singulas; in scapulis ipsius testudinis unam; in imo Lyrae, quae ut basis totius uidetur, unam.

VII OLOR. Huius una ala est ad circumductionem huius 25

D 3 uelud | 7 totus occidit, ut . . . uidetur | 14 nonnulli esse | sunt etc. om. | 21 colcata | 25 est ala. — G 4 proiecta | ad sinistrum genu | 12 femine dextro II | poblite | crure 1 | 13 IIII | 14 nonnulli dixerunt esse . stellae XVIII | 15 hec est posita | loci om. | 17 arcturum | 19 exoriri om. | uidetur | 21 collecta | 23 ima lyram | 24 I.

<sup>1</sup> primoribus, 1 Ul. | 2 in D suprascr. totum | 4 porr. D uulg. proiecta | e reg. sin. D uulg. e reg. ad sinistrum | 5 genu . de hac forma genitiui cf. Neue, Form. I p. 364 | 7 totus etc. scripsi ex G uulg. totus occidit, ut etc. | 13 in pede etc. Ex Catast. 4 et Schol. Germ. p. 384 Eyss. haec exspectares 'in pede I, supra dextram manum I quae appellatur Claua'. fortasse illa 'in manu sinistra I' delenda et ea quae paulo antea posui addenda sunt | 14 sunt etc. addidi ex cod. St; alii addunt: ita sunt decem et nouem | 15 eius etc. D; idem scripsit St. ex H aliisque pro 'eius loci qui est' | 18 haec G uulg. haec Lyra | 21 testudinem D G | collocata scripsi ex 2 Voss., uulg. collecta | 22 isdem D G uulg. iisdem | quas U aliique | finxit, 1 cod. St. | 23 ima lyrae D U aliique; uulg. ima Lyra . quod dedi, praefert M. cf. infra cp. 38 | 24 unam, et ita omnino sunt nouem U aliique.

circuli qui arcticus uocatur, contingens extremum pedem sinistrum eius qui Engonasin uocatur. sinistram autem alam habet paululum extra circulum aestiuum, paene coniungens pedibus Pegasi. Aestiuus autem circulus rostrum eius a reliquo corpore diuidit. cauda 5 iungitur extrema cum capite Cephei. hic cum Uirgine et Chelis orientibus occidens, prius capite quam reliquis membris deuenit ad terram, exoritur autem cum Capricorno. hic habet in capite stellam clare lucentem I, in collo alteram pari fulgore, in utrisque pennis quinas, supra caudam I. omnino habet stellas XIII.

VIII CEPHEUS a tergo minoris Arcti constitutus, includitur arctico circulo a pedibus ad pectus, ut praeter humeros et caput eius nihil occidere uideatur; neque longe abest a flexu Draconis, quem capite primum efficere uidetur. Cepheus autem manibus utrisque proiectis figuratus, tanto dissidet interuallo a pedibus 15 Arcti minoris, quantum spatium inter pedes Cephei uidetur. huius caput Scorpione exorto occidere, cum Sagittario exoriri perspicitur. hic autem habet in capite stellas II, in manu dextra I, item in cubito obscuram I, in sinistra manu et humero singulas, in dextro humero I, in zona, quae medium eius diuidit corpus, III stellae 20 clarae uidentur, in latere dextro obscura I, in sinistro genu II, in utrisque pedibus singulae, supra pedes stellae IIII. hic totus omnino stellarum est XVIIII.

IX CASSIEPIA sedens in siliquastro conlocata est. cuius sedilis et ipsius Cassiepiae pedes positi sunt in ipsa circumductione 25 circuli, qui arcticus uocatur; effigies autem corporis ad aestiuum circulum peruenit, quem capite et dextra manu tangit. hanc prope mediam diuidit circulus is, qui lacteus appellatur, proxime Cephei signum conlocatam. haec occidens cum Scorpione exoriente capite cum sedili resupina ferri perspicitur, exoriri autem cum Sa-30 gittario. huius in capite stella ostenditur I, in utroque humero I,

D 5 hic om. | 9 XII | 10 arcturi | 15 arcturi | 23 Cassiepya | 24 sedile | 28 conlocatum. — G 2 dicitur | 5 extrema om. | 10 contingens | 15 spacium | 16 autem exoriri uidetur | 17 Habet autem hic | 18 I obscuram | 19 medium eum diuidit | corpus om. | 21 stellae III. omnino stellarum XVIIII | 23 Casiopeia | collocata | 24 casiopiae | 27 lacteus dicitur proxime iuxta signum cephei collocatam | 30 I ostenditur.

<sup>&#</sup>x27;1 arcticos U | 6 orientibus addidi ex H | 14 porrectis, cod. Paris. | 15 perperam 'huius corpus' D G aliique, cf. Arat. Phaen. 631 | 23 uulg. Cassiepeia cf. supra p. 29 | 24 uulg. Cassiepeiae | sunt addidi ex D G | 25 arcticos, codd. St. in D h, l. et alibi arcticos corr. in arcticus | 26 dextra D G h. l. et alibi, uulg. dextera | 28 collocatam G uulg. conlocatum | cum scorp. D G uulg. Scorpione | exor. om. D G.

in papilla dextra clara I, in lumbis magna I, in sinistro femine duae, in genu I, in pede primori dextro I; in quadrato, quo sella deformatur, una; in angulis utrisque singulae clarius ceteris lucentes. haec igitur est omnino stellarum XIII.

X ANDROMEDA proxime Cassiepiam, supra caput Persei 5 breui interuallo dissidente collocata perspicitur, manibus diuersis uincta, ut antiquis historiis est traditum. cuius caput equi Pegasi uentri coniungitur; eadem enim stella et umbilicus Pegasi et Andromedae caput appellatur. huius medium pectus et manum sinistram circulus aestiuus diuidit. occidit autem cum Pisce de duo- 10 bus secundo, quem Andromedae subiectum brachio supra diximus, exoriente Libra et Scorpione, capite prius quam reliquo corpore perueniens ad terram. exoritur autem cum Piscibus et Ariete.

Haec habet in capite stellam clare lucentem I, in utroque 15 humero I, in cubito dextro I, in ipsa manu I, in sinistro cubito I, in brachio I, in manu alteram, in zona III, supra zonam IIII, in utroque genu I, in pedibus autem binas ita omnino est stellarum XX.

XI PERSEUS. Huius sinistrum crus et humerum laeuum 20 circulus aestiuus a reliquo corpore diuidit . ipse manu dextra arctoum circulum tangit, dextro pede caput Aurigae premere uelut currens uidetur . idem occidens Sagittario et Capricorno exorto, inclinatus ad caput uersus cum Ariete et Tauro rectus exoritur . habet autem in utroque humero stellam I, in manu dextra clare 25 lucentem I qua falcem tenere dicitur, quo telo Gorgona interfecit; in sinistra alteram, qua caput Gorgonis tenere existimatur . habet

D 2 stella | 4 XIIII. — G 1 femine sinistro | 4 Hec est stellarum | 5 proxima cassiopeiae super | 6 uidetur | 7 iuncta | historiis om. | 15 stellam I clare lucentem | 16 'in cubito dextro l' om. | 17 super | 18 autem om. | binas . stellarum XX | 23 uidetur uelut currens | 24 ad om.

<sup>1</sup> fem. D G uulg. femore | 2 primori addidi ex D | 3 una om. D G | cet. D G uulg. caet. | 5 cass. D uulg. Cassiepeiam | 11 supra . sciendum est haec in iis quae supra proposita sunt non inueniri; sed legimus eadem infra cp. 29 | 15 uulg. 'Haec ut supra diximus' sed ultima uerba eicienda mihi uidentur, ut immissa ex iis quae antecedunt . sane librarios h. l. peccasse apparet ex D in quo haec proponuntur: Haec supra diximus habet | 17 supra z. idem habet Schol. Germ. p. 398 Eyss. Grotius uult 'sub zona' ex Catast. 17 | 20 leuum D G | 22 arctoum D uulg. arcticum | caput . hoc ex tabulis astronomicis non probandum est; puto legendum 'crura' . in D additur în margine: crura uel tergus | 24 incl. D G uulg. inclinatur | 26 gorgona D G uulg. Gorgonem, cf. supra lib. II, 12.

praeterea in uentre stellam I, in lumbis alteram, in dextro femine I, ad genu I, in tibia I, in pede I obscuram, in sinistro femine I et in genu alteram, in tibia duas; in sinistra manu, quod Gorgonis caput uocatur, stellas IIII omnino est stellarum XVIIII. 5 caput eius et falx sine sideribus apparet.

Hunc Aratus cum diceret inter astra κεκονισμένον figuratum, acceperunt complures eum puluerulentum dictum; quod minime conuenit posse inter sidera etiam puluerulentum apparere, quod si esset, dignior erat Orion, cui idem adscriberetur; primum quod 10 assidue est uenatus et semper in terra fuit, deinde quod adhuc inter sidera uenari uidetur. Perseus autem qui assidue uolaret, non potest puluerem habere, quod igitur est: cum uellet Aratus eum currentem obscure significare, usus Aeoliorum ratione, eum κεκονισμένον dixit. Aeolii enim cum uolunt aliquem decurrere 15 significare, κεκονίσθαι dicunt; id quod Aratus uult demonstrare, non ut illum uolantem assidue puluerulentum dicat, quod a multis perperam est intellectum.

XII Heniochus autem circulo aestiuo genuum fine, praeterea ab humero sinistro usque ad zonam diuiditur ab eo, quem supra 20 lacteum orbem diximus . huius pes dexter Tauri sinistro cornu stella coniungitur una; manu ut lora tenens figuratur . cuius in humero sinistro Capra, in manu autem duo Haedi duabus stellis

D 13 aetholorum | 14 ceconismenon | aetholi | decurre | 15 adpoconise | 21 stellae | 22 aedi | duabus om. — G 1 lumbis I in dextro | 2 in genu | obscuram I in dextro femine I in genu I in tibia I | 4 XVII | 6 sydera | 7 dicere | 8 'etiam puluerulentum' om. | 13 etholorum | 14 econismenon | etholi | decurrerei | 15 apoconisse | idem quod | 16 illum om. | dicit | 19 super | 21 coniungitur stella | manibus | 22 hedi.

<sup>2</sup> ad genu D uulg. in genu | 4 XVIIII sed re uera enumerantur XVIII . fortasse olim in iis quae antecedunt sic legebatur 'habet autem in capite stellam I (cf. Catast. 22), in utroque' etc. quod si additur, fiunt XVIIII | 6 ceconismenon D G h. l. et in sqq. | 7 dictum D uulg. dicere | 9 adscr. D ascr. G | 10 deinde D G uulg. denique | 11 uolabat U; M. coni. uolarit | 12 quod etc. D Quid igitur est? G; uulg. Quid igitur? | 13 usus Ae. rat., i. e. αlολιστί | uulg. 'Aetolorum' et in sqq. Aetoli . quod dedi, uoluit Grotius | 14 apud Homerum et Aratum est antiquior forma κεκονιμένος | 15 uulg. ἀποκονίσαι, U habet 'ceconisse' quare legendum arbitror κεκονίσθαι . disputat de hoc loco Wesseling. Obseru. p. 246 sq. | uult D G uulg. uoluit | 18 gen. fine, cf. supra p. 2 et infra lib. IV, 12 | 20 pes d. D uulg. d. pes | 21 una, cf. Seru. Ge. 1, 205 . Hasper ex cod. Paris. sic scribit 'cornu coniungitur . Una manu' | manu D uulg. Manibus . sed in altera manu haedi constituti sunt | 22 manu, i. e. sinistra, cf. Catast. 13; Seru. Ge. l. c. | uulg. Hoedi h. l. et alibi.

formati dicuntur. Totus autem pedibus Persei subiectus, caput habens contra Ursae maioris aspectum. hic occidere Sagittarii et Capricorni exortu uidetur; exoriri autem Ophiucho et Engonasin occidentibus. habet praeterea in capite stellam I, in utroque humero I, sed in sinistro clariorem, quae Capra uocatur; in utroque 5 cubito I; in mann II, quae Haedi appellantur, stellis prope occidentibus ficti.

XIII OPHIUCHUS inclinatus a capite, ut qui resupinari uidetur, anguem manibus tenere figuratur huius autem humeri aestiuo circulo diuiduntur a reliquo corpore ipse genuum fine ab aequi-10 noctiali circulo terminatur, pede sinistro premens oculos, dextro autem testudine Scorpionis innixus anguis autem, qui ab eo tenetur, prope extremo ore Coronam contingit, medium ut praecingens Ophiuchum, ad caudam breuior quam superiore corpore, qua manus sinistra ipsius signi figuratur; ita tamen, ut extrema 15 cauda circulum aequinoctialem cum Aquilae cauda iungat occidens exortu Geminorum, Cancri, Leonis peruenit ad terram; exoriens autem cum Scorpione et Sagittario apparet hic habet in capite stellam I, in utroque humero singulas, in sinistra manu III, in dextra IIII, in lumbis II, in utroque genu singulas, in dextro 20 crure I, in utroque pede singulas, sed clariorem in dextro itaque est omnino stellarum XVII.

Anguis habet in summo capite II, sub capite IIII uno loco omnes; ad manum ipsius Ophiuchi sinistram duas, sed quae maxime ad corpus eius accedit, clariorem; et in dorso Anguis ad 25 ipsam corporis coniunctionem V, et in prima curuatura caudae IIII, in secunda caput uersus habet stellas VI ita est omnino trium et uiginti stellarum.

XIV SAGITTA inter duos circulos, aestiuum et aequinoctialem, supra Aquilae signum posita, diuiditur ab eo circulo, qui 30 utroque polo subiectus ad Cancrum et Capricornum peruenit.

D 6 aedi | 14 a cauda. — G 1 persei pedibus | 2 sagittari | 4 praeterea om. | I stellam | 5 dicitur | 7 facti | 9 figuratus | autem om. | 12 testudini | 27 stellas VI . stellarum est XXIII | 30 super.

<sup>3 &#</sup>x27;exor. . . . occidentibus' om. D G | 6 'occid. formati . Ita omnino sunt numero VII' U aliique | 7 uulg. 'facti'; quod in D corr. in ficti | 9 ang. man. D uulg. man. ang. | fig. D uulg. figuratus | 12 test. D uulg. testudini | 14 ad c. G uulg. a cauda | sup. D G uulg. snperiori | 15 manu D G | 17 leonis D G uulg. et Leonis | 23 Ang. D G uulg. Ang. autem | 30 supra D uulg. super | 31 utroque D G uulg. utrique.

huius acumen ad Equi pedum regionem spectat; altera pars ad humeros Ophiuchi tendit . haec occidit Uirginis ortu, oritur autem cum Scorpione . habet omnino stellas IIII, quarum una in principio materiae, altera in medio, duae reliquae in eo loco quo fer-5 rum solet affigi, diuersae uidentur.

XV AQUILA ala dextra non multum extra circulum aequinoctialem prodire, sinistra autem non longe a capite Ophiuchi
figurata uidetur . praeterea rostrum eius a reliquo corpore diuidit
circulus, quem supra diximus a Cancro ad Capricornum perue10 nire . media autem finitur ab eo, quem supra lacteum orbem demonstrauimus esse . haec occidit exorto Leone; exoritur autem
cum Capricorno, habens in capite stellam I, in utraque penna I,
in cauda I.

XVI DELPHINUS non longe ab Aquilae signo figuratus, in15 curuatione caudae nouissimae tangit aequinoctialis circuli circumductionem, capite prope coniungens equi Pegasi rostrum. hic exoritur cum Sagittarii posteriore parte; occidit autem cum Uirgo
exorta est a capitis fine. habet autem in capite stellas II, supra
caput ad ceruicem uersus II. ad ea quae in uentre uelut pennae
20 uidentur, habet stellas III, in scapulis I, in cauda II. omnino est
stellarum VIIII.

XVII EQUUS arcticum circulum spectans, pedibus aestiuum orbem, extremo ore caput Delphini tangere uidetur, Aquarii manum dextram ceruice sua coniungens et utrisque Piscibus clausus, 25 quos in duodecim signis postea demonstrabimus. huius in stellis corpus apparet usque ad umbilicum deformatum. qui occidit cum Pisce de duobus primo, qui supra tergum eius est fixus; exoritur

D 1 expectat | 22 exspectans. — G 3 Habet autem | 6 circulum om. | 7 a om. | 11 orto | 14 Delphin | figuratus om. | in curuatione | 16 contingens | 18 supra ceruicem II | 20 stellas om. | omnino om. | stellarum est | 22 estiuo orbe niti, extremo | 23 caput om. | 25 XII | 27 exoritur autem.

<sup>13 &#</sup>x27;cauda unam . Itaque omnino sunt quattuor' U aliique | 14 Delfinus D nulg. Delphin | 16 coni. D uulg. contingens . eadem uocabula etiam in sqq. saepius in Mss. confunduntur | 18 a capite G; a capite fine D; a capitis fine, 1 Mor., uulg. ad capitis finem | 19 ad om. 1 cod. St. cf. supra cp. 13 | 20 scap-D G uulg. scap. autem | 21 VIIII D G uulg. decem . sed in iis quae antecedunt error inesse uidetur . ex Catast. 31 et Schol. Germ. p. 412 Eyss. pro 'in capite stellas II' exspectares 'in ore stellam I' . nouem enumerat etiam Ouid. Fast. 2, 117 | 22 aest. etc. D uulg. Aestiuo orbe niti, extremo | 25 in d. sign., cf. infra cp. 29 | 27 fictus G; tergum est fictus D sed i. m. adponitur alia lectio: ei fixus.

cum Aquario toto et cum Pisce, cum quo occidit, et manu Aquarii dextra . hic habet in rostro stellas II obscuras, in capite I, in maxilla I, in utrisque auribus singulas, in ceruicibus IIII obscuras, sed maxime lucet, quae capiti proxima apparet; in humero claram I, in pectore I, in interscapilio I, in umbilico nouissimam I, 5 quae Andromedae caput uocatur; in genibus utrisque singulas, in utrisque poplitibus singulas . ita est omnino stellarum XVIII.

XVIII DELTOTON autem in triangulum deformatur, aequis lateribus duobus, uno breuiore, sed prope aequali reliquis, inter aestiuum et aequinoctialem circulum supra caput Arietis, non longe 10 ab Andromedae dextro crure et Persei manu sinistra conlocatum; cum Ariete toto occidens, oriens autem cum eiusdem dimidia priore parte . habet stellam in unoquoque angulo I.

Nunc protinus XII signorum figurationem dicemus, quorum est princeps Aries.

XIX ARIES in aequinoctiali circulo consistens, caput ad exortum habens conversum, occidens a primis pedibus et exoriens caput infra Triangulum, quod supra diximus, tenens collocatum, pedibus prope caput coniungens Pistricis. habet autem in capite stellam I, in cornibus III, in ceruice II, in pede priore de pri- 20 mis I, in interscapilio IIII, in cauda I, sub uentre tres, in lumbis unam, in pede posteriore unam. omnino est stellarum XVII.

XX TAURUS ad exortum signorum dimidia parte conlocatus, ut incipere genua defigere uidetur ad terram, caput eodem habens

D 9 in aestiuum | 10 capud | 12 dimedia | 17 habens ad exortum | 18 capite | 22 XVIII | 23 dimedia. — G 4 proxima est, in | I claram | 5 nouissimam om. | 6 dicitur | 7 poblitibus singulas . stellae omnes XVII | 8 Delton ut triangulum | 9 prope om. | 12 exoriens | 13 unoquoque latere I | 15 quorum aries est particeps | 18 quod et | 19 contingens caput | 20 priore in primis | 22 stellarum est omnino | 24 incipe ac defigere ad terram uidetur.

<sup>1</sup> cum quo etc. D G uulg. cum quo occidit et manus | 5 intersc. sciendum est in D G U praepositionem ante hanc uocem fere semper omitti . quod cum h. l. dixerim, in sqq. non adnotabo | ex Catast. 18 fortasse legendum est: nouissimam claram 1 | 7 XVII D G et sic uulgo scribunt, sed re uera sunt XVIII . tot enumerat etiam auctor Catast. l. c., Ouidius autem Fast. 3, 458 quindecim | 11 conl. D coll. G | 12 or. D uulg. exoriens | 14 uulgo sic scribunt: Cap. XIX Nunc protinus etc. | 18 quod D uulg. quod et | supra cf. cp. 18 | 19 coni. D uulg. contingens, cf. supra 16 | 20 ceru. II D G uulg. ceru. tres, cf. Catast. 19 | 21 'uentre I . tres in lumbis . unam in pede posteriore' D G sed legendum est 'uentre tres' cf. Catast. l. c. | 22 XVII G uulg. XVIII | 23 ex. D G uulg. ortum | conl. D coll. G | 24 ut etc. D uulg. 'ut incipere genu ac defigere' quae uerba sensum non praebent | def. perperam nonnulli legunt 'deficere' quod etiam in D suprascriptum est | uid. etc. D uulg. ad terram uidetur.

attentum. genua eius a reliquo corpore diuidit circulus aequinoctialis. cornu sinistrum, ut supra diximus, coniungitur cum dextro pede eius, qui Auriga appellatur. inter huius finitionem corporis et Arietis caudam stellae sunt VII quas Uergilias nostri, 5 Graeci autem Pliadas appellauerunt. hic auersus occidit et exoritur. habet autem in cornibus singulas stellas, sed in sinistro clariorem; utrisque oculis singulas, in fronte media I; ex quibus locis cornua nascuntur, singulas. quae VII stellae Hyades appellantur, etsi nonnulli quas duas diximus nouissime, stellas negatouerunt esse, ut omnino Hyades essent V. Praeterea in sinistro genu priore habet stellam I et super ungulam I, in dextro genu I et in interscapilio III, nouissimam earum ceteris clariorem; in pectore I. quae sunt omnino, praeter Uergilias, XVIII.

XXI GEMINI ab Aurigae dextra parte supra Oriona collo15 cati uidentur, ita tamen, ut Orion inter Taurum et Geminos sit
constitutus. capita eorum diuiduntur a reliquo corpore circulo
eo, qui aestatem definire supra est dictus. ut conplexa corpora
inter se tenentes occidunt directi a pedibus, exoriuntur autem inclinati ut iacentes. sed de his qui Cancro est proximus habet in
20 capite stellam I claram, in utrisque humeris singulas claras, in
dextro cubito I, in genibus utrisque singulas, in pedibus utrisque
primoribus singulas; alter autem in capite I, in sinistro humero I,
in dextro humero alteram, in utrisque mammis singulas, in dextro
genu I, in sinistro genu I, in pedibus utrisque singulas, et infra
25 sinistrum pedem unam, quae πρόπους appellatur.

D 4 nostri om. | 5 aduersus | 6 autem om. | 8 singulas om. | hiades | 11 genu I et uacua et ceruice I | 13 uigilias XVII | 14 auriga | 18 occidant | 25 tropos. — G 3 dicitur | 5 dixerunt | exoritur et occidit | 7 et quibus | 8 hyadae | 10 V tantum | 11 priore om. | 13 sunt XVIII praeter uergilias | 20 'claras . . . primoribus singulas' om. | 22 capite I in sinistro humero alteram in utrisque mammis singulas in sinistro genu I | 25 tropus.

<sup>2</sup> sin. D uulg. sinistro | supra cp. 12 | 3 dextro G H uulg. sinistro . firmant hanc emendationem ea quae supra legimus et ap. Ar. Phaen. 173 sq. | 5 pliadas D G uulg.  $\Pi\lambda\epsilon\iota\dot{\alpha}\delta\alpha\varsigma$  | occ. etc. D uulg. oritur et occidit | 7 ex etc.  $\dot{\epsilon}\kappa\iota$   $\tau\eta\varsigma$   $\dot{\epsilon}\kappa\rho\dot{\nu}-\sigma\epsilon\omega\varsigma$  Catast. 14 | 10 ut etc. cf. Hyg. Myth. cp. 192; Seru. Ge. 1, 138 | 11 super D G uulg. supra | genu I et in ceruicem uacuam unam, 1 Voss. sane quaedam h. l. exciderunt, ut perspici potest ex Catast. l. c. | 13 XVIII enumerat auctor Catast l. c., XV schol. German. | 14 Orionem U corona D | 17 aest. D G uulg. aestiuum | supra, cf. p. 24 | conpl. D uulg. compl. | 22 primoribus addidi ex D | capite etc. scripsi ex D uulg. 'capite unam, in utrisque mammis singulas', in sinistro humero unam, in pedibus utrisque etc. cf. Catast 10.

XXII CANCER. Hunc medium diuidit circulus aestiuus ad Leonem et ad exortus spectantem, paululum supra caput Hydrae collocatum, occidentem et exorientem posteriore corporis parte hic habet in ipsa testa stellas II, quae Asini uocantur, de quibus ante iam diximus; in dextris pedibus singulas obscuras, in sinistro 5 pede primo II, in secundo II obscuras, in tertio I, in quarto primo I obscuram, in ore I; in ea quae chela dexterior dicitur, tres similes, non grandes; in sinistra similes II. omnino est stellarum XVII.

XXIII LEO spectans ad occasum supra corpus Hydrae, a 10 capite qua Cancer instat usque ad mediam partem eius constitutus, medius aestiuo circulo diuiditur, ut sub ipso orbe priores pedes habeat collocatos; occidens a capite et exoriens hic habet in capite stellas III, in ceruicibus II, in pectore I, in interscapilio III, in media cauda I, in extrema alteram, sub pectore II, in pede 15 priore claram I, in uentre claram I et infra alteram magnam, in lumbis I, in posteriore genu I, in pede posteriore I claram . omnino est stellarum XVIIII.

XXIV UIRGO infra pedes Bootis collocata, capite posteriorem partem Leonis, dextra manu circulum aequinoctialem tan-20 git; at inferiorem corporis partem supra Coruum et Hydrae caudam habere perspicitur, occidens capite prius quam ceteris membris huius in capite est stella obscura I, utrisque humeris singulae, in utrisque pennis binae, quarum una quae est in dextra penna ad humerum defixa, προτρυγητήρ uocatur .prae-25 terea habet in utrisque manibus singulas stellas; quarum una, quae

D 2 et exortum exspectantem | 10 exspectans | 13 habet hic | 19 beotis | 25 pinna. — G 2 leonem exortus | spectantem om. | 3 orientem | 4 hic autem | appellantur | 6 primo pede | 8 est. om. | 10 super | 11 eius partem | 17 in post. genu I' om. | posteriori pede | 18 stellarum est | 19 infra circulum bootis | 21 super | 23 I obscura | 25 prothrigeter.

<sup>2</sup> paul. G paull. D | 4 hic D uulg. hic autem | 5 iam addidi ex D | 6 pede pr. D uulg. pr. pede | in sec. D G uulg. et in sec. | tercio D G | 9 XVII cf. Catast. 11; Schol. Germ. p. 393 Eyss. | 16 pr. claram I D uulg. pr. unam claram | 17 post. D uulg. posteriori | omnino D G uulg. Ita omnino | 19 Bootae, Sch. aliique . recte sane, sed genitiuus Bootis est etiam apud Auienum | 21 at D G uulg. ac | corp. part. D G uulg. part. corp. | 22 habere spicas G sed spicae, quae in sqq. commemorantur, huc non pertinent | 23 obsc. I D uulg. una obsc. | utr. D G uulg. in utrisque | 25 dextera D h. l. et in sqq. sed aliis locis, ut paulo antea, in eodem est 'dextra' | protrigeter (suprascr. protrigetur) D cf. Ar. Phaen. 138. latine uindemiator uel uindemitor appellatur.

est in dextra manu maior et clarior, cum spicis conspicitur in ueste autem habet passim dispositas stellas X et in utrisque pedibus singulas . ita est omnino stellarum XVIIII.

XXV SCORPIUS. Huius prior pars quae Chelae dicuntur, 5 ita premuntur ab aequinoctiali circulo, ut eum sustinere uideantur. ipse autem pedibus Ophiuchi, de quo superius diximus, subditus, extrema cauda circulum hiemalem contingere uidetur; neque longe est ab eo signo, quod pro hostia Centaurus ferre perspicitur. occidit inclinato corpore, exoritur autem erectus a Chelis.

- 10 hic habet stellas in his, quae Chelae dicuntur, in unaquaque earum binas, e quibus primae sunt clariores; praeterea habet in fronte stellas III quarum media est clarissima, in interscapilio III, in uentre II, in cauda V, in acumine ipso, quo percutere existimatur. II. ita est omnino stellarum XVIIII.
- XXVI SAGITTARIUS autem spectans ad occasum Centauri corpore figuratur, uelut mittere incipiens sagittam, a pedibus usque ad humeros in hiemali circulo collocatus, ita ut caput solum eius extra eum circulum, quem supra diximus, apparere uideatur; cuius arcus lacteo circulo medius diuiditur. ante pedes huius est quae-20 dam corona stellis effecta, de qua superius diximus. hic praeceps occidit, exoritur directus, habet autem in capite stellas II, in arcu II, in sagitta I, in dextro cubito I, in manu priore I, in uentre I, in interscapilio II, in cauda I, in priore genu I, in pede I, in interiore genu I, in poplite I, omnino XV, corona autem 25 Centauri est stellarum VII.

D 1 clarior ea conspicitur 2 ex utrisque 10 chele 15 exspectans 16 nelud 17 collocatur. — G 1 clarior ea ubi spicae sunt esse dicitur 2 habet positas stellas VII et om 3 singulas . Stellarum est XVIIII! 7 canda om 3 sest longe ferre uidetur 11 praeterea in fronte III quarum 13 II. stellarum est XVIIII 15 autem om 16 figuratus emittere sagittas incipiens i 18 eum om 120 stella prins 21 capite II stellas 24 poblite I , omnes XVII 25 Centsuri om.

<sup>!</sup> charier etc. Ita legendum arbitror, unlg. 'charior, ea cum spicis esse dicitur.' U altique hace habent 'charior conspicitur' sed adhendum utiletur 'cum spicis' quae nerba proport similem sonum facile excidere poterant! 2 st. X D mag st. septem, sed hot ex sqq non est probandum, ibi stellae XIX omnino numerantur. 3 icc. surem ... exertitur erectus D; occ. antem ... exertitur autem erectus 5 toque se migo scribunt, cf. inits cp. 27 et 30. II e D G mag ex. 12 int. D 3 missa praepositione h. L et alibi, ut iam supra dixi; in 3 pierumque scribtur inter scapilo. I6 sag. D milg. sagittas. 20 superius D milg prost inter to. 54. 22 pr. D milg. priori. 23 pr. D G milg. priori. 24 inf. D 3 milg. inferiori. omnino D milg. Omnino est stellarum.

XXVII CAPRICORNUS ad occasum spectans et totus in zodiaco circulo deformatus, cauda et toto corpore medius diuiditur ab hiemali circulo, suppositus Aquarii manu sinistrae. occidit praeceps, exoritur autem directus. sed habet in naso stelcam I, infra ceruices I, in pectore II, in priore pede I, in priore 5 eodem alteram, in interscapilio VII, in uentre V, in cauda II. omnino est stellarum XXIIII.

XXVIII AQUARIUS pedes habet in hiemali circulo defixos, manum autem sinistram usque ad Capricorni porrigens tergus, dextra iubam Pegasi prope coniungens, spectat ad ortum . qui 10 cum ita sit figuratus, necesse est corpore eum prope resupinato uideri . effusio aquae peruenit ad eum Piscem, qui solitarius figuratur, de quo posterius dicemus . sed Aquarius et occidit et exoritur capite prius quam reliquis membris . hic habet in capite stellas II obscuras, in utrisque humeris singulas magnas, in sinistro 15 cubito I grandem, in manu priore I, infra mammas singulas obscuras, in lumbo interiore I, in utrisque genibus singulas, in dextro crure I, in utrisque pedibus singulas . omnino XIIII . effusio aquae cum aquali ipsa stellarum est XXX, sed in his omnibus prima et nouissima clara uidetur.

XXIX PISCES. Horum alter notius, alter boreus appellatur, ideo quod unus eorum, qui boreus dicitur, inter aequinoctialem et aestiuum circulum sub Andromedae brachio collocatus et arcti-

D 1 exspectans | 2 et om. | 3 sinistra | 9 dextram | 10 exspectat | 15 singulas [magnas . in sinistro cubito I grandem . in manu priore I . in utrisque membris singulas] obscuras . infra mammas singulas . in lumbo | 18 XII | 19 cum a quili. — G 3 sinistra manu | 4 erectus . habet in nasu | 5 ceruicem | 7 stellarum est omnino | 9 ad om. | 10 pegasi iubam contingens | exortus | 11 eum corpore | 13 postea | 14 prius quam capite | 15 stellas II in capite | 16 infra . . . crure I in utrisque' om. | 19 aquario ipso | 23 circulum om. | et om.

<sup>3</sup> uulg, manui sinistrae . adsentior Munckero, qui legendum putat manu sinistrae'. . manu etiam D G habent | 7 XXVI D G uulg. uiginti; sed scribendum uidetur XXIIII ex Catast. 27 et Schol. Germ. p. 409 Eyss. ex quibus apparet nonnulla h. l. excidisse . Schol. Germ. l. c. sic incipit: habet stellas in singulis cornibus singulas etc. | 10 coni. D uulg. contingens | ortum D uulg. exortus | 15 magnas etc. quae paulo antea ex D parenthesi inclusa proposui, linea ducta deleta sunt | 16 'infra m. sing.' scripsi ex D et 3 Ul; uulg. in utrisque mammis, cf. Catast. cp. 26 | 17 int. D uulg. interiori | 18 omnino D G uulg. omnino est stellarum, cf. supra cp. 26 | XIII G uulg. quatuordecim | 19 aquali scripsi ex 2 Ul. aliisque; uulg. aquario ipso . perperam în nonnullis libris scribitur aquili | ipsa uelle uidetur D; cf. Neue, Form. I p. 707 | st. est D G uulg. est st. | 20 uidetur addidi ex G.

cum polum spectans constituitur; alter autem est in zodiaco circulo extremo sub scapulis Equi non longe ab aequinoctiali circulo collocatus, spectans ad occasum. hi pisces quibusdam stellis ut lineola ab Arietis pede primo coniunguntur. quo-5 rum inferior ante occidere et exoriri uidetur. habet autem stellas XVII et boreus omnino XII. coniunctio eorum habet ad aquilonem spectantes stellas III, ad alteram partem III, ad exortum III, in commissura III, omnino XII. horum coniunctionem, quae a pede Arietis primo notatur, Aratus graece σύνδεσμον ὑπουράνιον, 10 Cicero nodum caelestem dicit; qui utrique uolunt significare eum nodum non solum Piscium, sed etiam totius sphaerae esse. quo enim loco circulus ab Arietis pede mesembrinos dicitur, qui meridiem significat, et quo loco is circulus mesembrinos coniungitur et transit aequinoctialem circulum, in ipsa coniunctione circulorum 15 nodus Piscium significatur. quare eum non modo Piscium, sed

etiam caelestium nodum uerum appellauerunt.

XXX PISTRIX a cauda media diuiditur ab hiemali circulo, spectans ad exortum, rostro prope posteriorem Arietis pedem iungens . huius priorem partem corporis, quae spectat ad exortum, 20 prope alluere flumen uidetur . haec occidit exorto Cancro et Leone, exoritur autem cum Tauro et Geminis . sed habet in extrema cauda II obscuras, ab eo loco usque ad reliqui corporis curua-

turam V, sub uentre VI, omnino XIII.

XXXI ERIDANUS a sinistro pede profectus Orionis et per-25 ueniens usque ad Pistricem rursus diffunditur ad Leporis pedes et protinus ad antarcticum circulum tendit huius figurationem

D 1 exspectans | 2 equi om. | 3 exspectans | 4 lineolo | 7 exspectans | 11 sed iam et tocius | 12 mesenbrinos | 13 mesenbrinus | 18 exspectans | 19 exspectat | exortus. — G 3 Hii | 7 spectans | 'ad alteram . . . XII' om. | 12 mensembrinos | 12 'dicitur . . . mesembrinos' om. | 16 celestium | 18 exortus | 20 flumen Eridanus | 23 omnino est XIIII | 25 rursum.

<sup>7</sup> uulg. spectans . quod dedi, uoluit M. ex 2 Ul. | 9 Ar. Phaen. 245 | graeca in D G litteris grandibus scripta sunt | 10 Cicero in Arateis sic uertit quem ueteres soliti caelestem dicere nodum' . idem N. D. 2, 42 aeternum nodum eum appellat | celestem D G uulg. coel. | 12 uulg. h. l. μεσημβρινός et in sqq. Mesembrinos | 13 sign. D uulg. significet | 16 cael. D uulg. coel. | uerum addidi ex D G; in codd. Ul. additur rerum | 17 Pistrix cf. Cic. Arat. 152; Cetus est supra et ap. schol. German. | cauda m. D G uulg. m. cauda | 18 ex. D uulg. h. l. exortus et in sqq. exortum | coniungens, 1 Ul. aliique | 20 flumen D uulg. flumen Eridanus, cf. infra lib. IV, 12. ποταμός est etiam ap. Ar. Phaen. 357 | 23 omnino D aulg. omnino sunt | 25 rursus D uulg. rursum | 26 ant. D G uulg. Arcticum.

hiemalis circulus diuidit ab eo loco, quo prope coniungitur Ceto . hic Scorpione et Sagittario exorto occidere, exoriri autem cum Geminis et Cancro uidetur . habet autem stellas in prima curuatura III, in secunda III, item in tertia usque ad nouissima VII . omnino est stellarum XIII.

XXXII LEPUS autem infra sinistrum pedem Orionis per hiemalem circulum fugiens et ab eo inferiore parte corporis diuisus, occidit Sagittario exorto, oritur cum Leone . habet autem stellas in utrisque auribus singulas, in corpore passim dispositas II, in pedibus prioribus singulas . ita sunt omnino VI.

XXXIII ORION. Hunc a zona et reliquo corpore aequinoctialis circulus diuidit, cum Tauro decertantem collocatum, dextra manu clauam tenentem et incinctum ense spectantem ad occasum, et occidentem exorta Scorpionis posteriore parte et Sagittario exoriente, cum Cancro autem toto corpore pariter exsur-15 gentem hic habet in capite stellas III claras, in utrisque humeris singulas, in dextro cubito obscuram I, in manu similiter I, in zona III, in eo quo gladius eius deformatur III obscuras, in utrisque genibus singulas claras, in pedibus singulas sunt omnino XVII.

XXXIV CANIS Leporem fugientem consequens posterioribus pedibus diuiditur ab hiemali circulo, pedem dextrum Orionis paene suo capite coniungens, capite ad occasum spectans, sed caput ad aequinoctialem circulum tendit; occidens oriente Sagittario, exoriens autem cum Cancro hic canis habet in lingua stellam I, quae 25 stella Canis appellatur, in capite autem alteram, quam nonnulli Sirion appellant, de quo prius diximus praeterea habet in utrisque

D 3 stellas om. | 6 Lepus est | 13 clauem | exspectantem | 15 exoriente et cancro in toto | 20 XVIII | 23 exspectans. — G 1 ceto coniungitur | 2 hic scorpione om. | 4 item om. | tercia | nouissimam VII . stellarum hic est XIII | 6 autem om. | 13 cinctum | 15 exurgentem | 17 manu om. | 22 ab hiemali circulo diuiditur | orionis dextrum | 24 circulum uersus . occidens | 26 stella om. | autem om.

<sup>3</sup> habet autem D uulg. habet | 4 uulg. nouissimam. quod dedi, uoluit M. ex 1 Ul. et Catast. 37 | 5 est st. D uulg. st. est, cf. supra cp. 22, 26, 27 | 7 inf. D G uulg. inferiori | 14 exortu D G | post. D uulg. posteriori | 17 sim. D uulg. similem | 18 zona II D. perperam, cf. Catast. 32 | in eo etc. ἐπὶ τοῦ ἐγχειριδίου Catast. l. c. | 19 sunt omn. D uulg. omnino | 21 cons. D G et codd. St; uulg. persequens, 2 Ul. prosequens | 22 pene D G et sic uulgo scribunt | 23 coni. D G uulg. contingens | 26 stella addidi ex D cf. supra lib. II, 35 | 27 priu s, cf. infra cp. 36.

auribus singulas stellas obscuras, in pectore II, in pede priore III, in interscapilio III, in sinistro lumbo I, in pede posteriore I, in pede dextro I, in cauda IIII. omnino XX.

XXXV PROCYON. Hic in lacteo circulo defixus, pedibus 5 aequinoctialem circulum tangit . spectat ad occasum, ut inter Geminos et Cancrum constitutus . qui quod ante maiorem Canem exoritur, Procyon est appellatus . hic autem occidit exorto Capricorno, exoritur cum Leone . sed omnino est stellarum III.

XXXVI ARGO. Huius puppis hiemalem circulum et maioris 10 Canis caudam contingens inferiore parte nouissimae nauis, inclinata antarcticum circulum tangit; occidens Sagittario et Capricorno exorto ut in mari collocata, exoriens autem cum Virgine et Chelis. haec habet in puppi IIII, ad singula gubernacula ad primum stellas V, ad alterum IIII, circum carinam V, sub reiectu V, ad 15 malum III. ita tota est stellarum XXVI. quae quare non sit tota in mundo collocata, prius diximus.

XXXVII CENTAURUS. Hic ita figuratur, ut in antarctico circulo niti pedibus, humeris hiemalem sustinere uideatur; capite prope caudam Hydrae coniungens, hostiam dextra manu tenens 20 supinam, quae pedibus et extremo ore circulum hiemalem tangit, inter eum et antarcticum orbem collocata. Centauri autem crura a reliquo corpore diuidit circulus qui lacteus uocatur. hic spectans ad ortus signorum, totus occidit Aquario et Piscibus exortis, oritur autem cum Scorpione et Sagittario. habet autem stellas 25 supra caput III obscuras, in utrisque humeris singulas claras, in cubito sinistro I, in manu I, in medio pectore equino I, in prio-

D 4 PROCION | 7 procion | 11 antarcticon | 22 exspectans | 25 capud. — G 1 stellas om, | 2 lumbo III | 3 cauda tres | 4 Prochion | fixus | 7 prochion | 8 stellarum est | 10 inferiori | 11 sagitt | 14 rejectum | 15 malum IIII | sit in rotundo posita | 17 Centhaurus ita | in om. | 19 dextra hostiam | 21 uero | 22 dicitur.

<sup>2</sup> post. D G uulg. posteriori | 4 uulg. h. l. et in sqq. προχύων | 5 in D 'ut' deletum est, sed retinendum uidetur | 10 nou. D G; uulgo sic scribunt: parte, nouissime nauis inclinata | 13 ΠΗ addidi ex coniectura, cf. Catast. 35; Hyg. Myth. cp. 14 | 14 sub G uulg. et sub | reiectu . Grotius uult retectum, quod dictum putat ut κατάστρωμα in Catast. 35 et ap. schol. German. mihi uulgata lectio non mutanda uidetur | 15 uulg. malum quatuor . in D IIII corr. in III, cf. Catast. l. c. | XXVI uulg. uiginti trium; XVI D G; XXVII Catast. l. c.; XXVI Schol. Germ. p. 417 Eyss. | 16 prius . supra cp. 27 scripsi ex D superius | 19 coni. D uulg. contingens.

ribus poplitibus utrisque singulas, in interscapilio IIII, in uentre duas claras, in cauda III, in lumbo equino I, in genibus posterioribus singulas, in poplitibus singulas. omnino XXIIII.

Hostia autem habet in cauda stellas II, in pede de posterioribus primo I et inter utrosque pedes I, in interscapilio I claram 5 et in priore parte pedum I, infra alteram, in capite III dispositas . omnino X.

XXXVIII ARA prope antarcticum circulum tangens inter Hostiae caput et Scorpionis caudam extremam collocatur, occidens Arietis exortu, oriens cum Capricorno . haec habet in summo 10 cacumine turibuli quod formatur stellas II et in imo alteras II . omnino IIII.

XXXIX HYDRA trium signorum longitudinem occupans Cancri, Leonis, Uirginis, inter aequinoctialem et hiemalem circulum collocatur, ita tamen, ut caput eius contendens ad signum quod Pro- 15 cyon uocatur, et totius Hydrae prope quarta pars inter aestiuum et aequinoctialem circulum uideatur cauda autem extrema paene Centauri caput tangens, sustinet in dorso Coruum, rostro corpus eius tundentem et toto corpore ad Cratera tendentem, qui satis longo dissidente interuallo, prope inter Leonem et Uirginem con- 20 stitutus uidetur, inclinatior ad caput Hydrae quae occidit Aquario et Piscibus ortis, oritur autem cum his signis, de quibus supra diximus habet autem in capite stellas III, in prima a capite curuatura VI, sed earum nouissimam claram; in secunda curua-

Bunte, Hygini Astronomica.



D 16 procion | 18 'in dorso' om. | 19 tantundem toto | 21 capud | 23 prima capitis. — G 1 poblitibus | IIII. in pectore II claras | 3 poblitibus | 4 autem om. | 7 omnino est stellarum | 13 trium syderum | 15 id signum | prochion appellatur | 18 tegens | coruum in dorso | rostro om. | 19. 'tundentem . . . cratera' om. | 22 his om.

<sup>1</sup> utrisque in D deletum est | inter scapilio G h. l. et in sqq., de qua re iam supra dixi | 4 omnino D G uulg. omnino sunt | XXVI D G XXIV U aliique, uulg. XXIII | 7 omnino D uulg. omnino sunt numero | 8 Ara etc. totum hoc caput om. G | prope D uulg. propter | 10 or. D uulg. exoriens | 11 turibuli scripsi ex coniectura pro 'circuli' quod etiam D G praebent. Catast. 39 ἐπὶ τῆς ἐσχαρίδος | quod D uulg. ubi | 11 in imo. Catast. l. c. ἐπὶ τῆς βάσεως. idem restitui supra cp. 6 | alteras D uulg. altaris | 12 omn. IIII D uulg. Et ita est omnino stellarum quatuor | 14 uirg. D G uulg. et Virg. | 15 'et' pro ut, G. fortasse uoluit ut et | sign. D uulg. sign. id | uulg. Προχύων h. l. et alibi | 17 circulum addidi ex D G | pene D G et sic uulgo scribunt | 18 tangens D. perperam omnes scribunt 'tegens' | 21 uulg. sic distinguunt: Hydrae, quae | 22 ortis D G uulg. exortis.

tura III, in tertia IIII, in quarta II, in quinta usque ad caudam VIIII omnes obscuras . numero XXVII.

Coruus autem habet in gutture stellam I, in pennis II, infra pennam ad caudam uersus II, in utrisque pedibus singulas . 5 omnino VII.

Supra primam a capite curvaturam Crater positus habet in labris stellas III, infra autem ansas II obscuras, in medio III, ad fundum II. ita fiunt omnino X.

XL Piscis autem qui notius dicitur, inter hiemalem et ant-10 arcticum circulum media regione collocatus, spectare ad exortum uidetur, inter Aquarium et Capricornum, ore excipiens aquam quae funditur ab Aquario . hic occidit oriente Cancro, exoritur autem cum Piscibus . sed est stellarum omnino XII.

Quae ad figurationem siderum pertinent, ad hunc finem nobis 15 erunt dicta; reliqua protinus dicemus.

## LIBER QUARTUS.

......

I Quoniam in initio sphaerae circuli V quomodo efficerentur ostendimus, neque eos corpore siderum notauimus, et si duo nouissimi nihil ad solis cursum pertinent, hoc est arcticos et ant-20 arcticos, de mediis tribus dicemus . sed quoniam Aratus circulis IIII sphaeram plurimum ualere dicit, neque eorum aperte quemquam demonstrat, uoluntatem nostram apertius ostendemus

D 3 penna | 7 medio cratere | 8 omnino XVIII | 17 in om. | 22 uolubilitatem apertius ostendimus. — G 3 autem om. | 4 uersas | 7 autem om. | 9 autem om. | arcticum | 12 oritur | 13 piscibus . stellarum est omnino | 18 II | 19 pertinent cursum | arcticus et antarcticus | 22 uoluntatem apertius dicemus.

<sup>1</sup> tercia III D G sed uulgata lectio retinenda est, cf. Catast. 41 | 2 num. XXVII D G uulg. ita fiunt numero uiginti septem | 4 ad addidi ex D G, cf. supra cp. 16 | 6 in labris . Catast. l. c.  $\ell\pi l$   $\tau o \bar{v}$   $\chi \epsilon l \lambda o v_{S}$  | 7 st. III H uulg. st. II | ansas . in D est alas | II obsc. D G uulg. obsc. duas | medio G uulg. medio Cratere | III H uulg. II | 8 ita f. omn. D G uulg. omnino sunt | X G H uulg. octo | 9 Cap. XL uulgo inscribitur Piscis Notius | 14 'Quae . . . pertinent' Haec in D litteris grandibus scripta sunt | 16 uulg. 'De quinque circulorum inter sidera coelestia notatione et planetis . Liber Quartus' haec omnia om. D G | 17 sphaerae etc. cf. supra p. 24 sq. | 20 Ar. Phaen. 461 sqq.

et quemadmodum in initio fecimus, a boreo polo dicemus . igitur aestiuum circulum unum de quattuor esse dicimus, qui Jeouros τροπικός uocatur, quo circulo aestatem confieri demonstrauimus; et si non nemo dubitat, quare non utrique circuli, hoc est aestiuus et hiemalis, uno nomine appellentur, ideo quod quem nos 5 aestiuum diximus, nonnullis hiemalis fiat, et quo circulo hiemem effici diximus, eo circulo aliis aestas sit: qui si uoluerint intellegere id ad nostram collocationem mundi esse demonstratum, qui inter aestiuum circulum et arcticum sumus constituti, non ad illorum sphaeram, qui ab hiemali circulo antarcticum habitantes, no- 10 bis antipodes dicuntur, facilius ad nostram accesserint uoluntatem. si quis enim uoluerit eorum, quos antipodas diximus, quod inferiore a nobis circulo constituti uidentur, sphaeram facere, non inmerito nostrum hiemalem sibi aestiuum circulum finxerit; aut si quis scriptor eorum mentionem faciens, obscure uoluerit antipodas 15 demonstrare et dixerit, quibus in Capricorno aestas summa, aut in Cancro hiems maxima fiat, non inperita ratione acutissime dixisse uidebitur . quodcumque enim nostris circulis contrarium dixerit, id illis erit rectum . sed ne longiore sermone praeter consuetudinem utamur, ad inceptum reuertamur.

II DE AESTIUO. In aestiuo circulo, de quo primum dicere instituimus, haec signa siue partes eorum perspiciuntur: capita Geminorum, Aurigae genu utrumque sinistrumque Persei crus et humerus sinister. Andromeda autem a pectore et manu sinistra diuiditur, atque ita euenit, ut caput eius cum toto pectore et manu 25 dextra uideatur esse inter aestiuum et aequinoctialem circulum, reliquum autem corpus inter aestiuum et arcticum finem praeter-

D 1 in om. | fecerimus | 7 Quod si | 9 arcticum | 11 facilius accesserit ad nostram | 20 incoeptum | 26 aestiuum finem. — G 1 polo boreo | 2 IIII | dicemus | 5 appellantur | 7 sit estas | 9 estiuum et arcticum circulum constituti non | 12 enim om. | inferiori | 17 maxime | 23 genu sinistrumque | 24 'et manu . . . pectore' om.

<sup>1</sup> a etc. cf. supra lib. III, 1 | polo sumemus exordium, U. | 2 uulg. quatuor . idem h. l. habet D | 'dicimus' est lectio in D suprascripta; uulg. dicemus | therinos tropicos D G | 3 conf. D G uulg. confici | 7 Qui si G . olim legebatur quod si | int. D uulg. intelligere | 15 scripto, 2 Ul. | 17 hiemps D G | nec imperita, 2 Ul., quare M. legendum putat: acutissime, nec imperita rat. | inp. D imp. G | Cap. II Ar. Phaen. 479 sqq. | 'De aest.' addidi ex D . in G haec adduntur: De estiui circuli signis et partibus | 23 sinistrumque addidi ex G ef. Arat. 483; Martian. Cap. p. 306 Eyss. | 24 et D uulg. sed.

ea in eodem aestiuo circulo pedes equi Pegasi positi uidentur, et caput a reliquo corpore diuiditur Oloris et alae sinisterioris ut uolantis pars non magna. Ophiuchus humeris hunc circulum sustinere uidetur ex una parte, id est aequinoctiali, ex altera parte 5 Hercules pari ratione. Uirgo prope hunc coniungens capite, inter hunc et aequinoctialem circulum collocata est, ut fulgens ad austrum. Leo a pectore ad lumbos diuiditur, ut caput eius et corporis superior a cruribus pars inter hunc et arcticum circulum uideatur, inferior autem pars inter aestiuum et aequinoctialem. Cancer 10 autem sic diuiditur medius, ut inter oculos eius circulus traiectus uideatur.

In his signis et hoc, ut ante diximus, circulo cum uehitur sol, euenit ut nobis, qui hac inclinatione mundi utimur, sint diei de partibus VIII partes V, noctis autem tres; neque ita tamen ut ex 15 horologiis, sed ex sphaerae ratione. cum enim sphaeram ita constitueris, ut circulus is, qui arcticus uocatur, semper appareat, antarcticus autem numquam exoriatur, atque ita sphaera constituta, si uoles circulum aestiuum diuidere in partes VIII, ex his inuenies partes V in sphaera apparere, tres autem infra tamquam 20 sub terra esse.

At aliquis dixerit, cur sphaerae circulos diuidamus in partes VIII potius quam XII aut quot libuerit alias partes. hic non sphaeram, sed se fallere hac ratione inuenietur fere. si enim fecerit ex aestiuo circulo partes XII, ex his partes VII et dimidium 25 partis apparere', IIII autem et dimidium sub terra inueniet esse. itaque euenit, ut cum ad VII partes addita dimidia sit, simili ra-

D 13 in hac | 21 aut aliquis | 22 quod | 23 fore | 24 dimedium | 26 cum ad VIII partes addita dimedia sunt XII. simili ratione ad partes quinque accedat pars dimedia et fiunt. — G 8 a om. | 10 ut medius | 14 uero III | 15 ita om. | 16 dicitur | 17 sphaera om. | 23 fere om. | 24 XII partes | 26 dimidia sunt XII. si simili.

<sup>1</sup> sed caput, 1 Ul., sed et cap. 1 Voss. | 2 ale sinisterioris in D corr. in 'ala sinistra' De comparativo sinisterior cf. Neve, Form. II p. 104 | 3 hunc circ. D G uulg. ut circ. | 4 ex etc. haec addidi ex codice Modii. in G haec leguntur 'ex una parte. id est ab aequinoctiali hercules pari ratione | 5 prope etc. scripsi ex 2 Ul. monente M; uulg. prope contingens | capite D G uulg. a capite | 9 aeq. D G uulg. Aeq. circulum | 10 inter D G uulg. inter duos | 11 uideatur D G uulg. existimetur | 13 sint etc. Ar. Phaen. 496 sqq. | 17 ant. etc. D G uulg. nunquam autem Ant. | 17 const. D G uulg. est const. | 18 circ. aest. D uulg. Aest. circ. | 23 inueniet, 1 Voss. quod probandum uidetur | in aliis libris est fore, foro, fero. fortasse legendum est uere | fecerit D G uulg. ita fecerit.

tione ad partes IIII accedat pars dimidia, et fiant supra terram partes VII et dimidium partis, reliquum autem sub terra, quod sunt partes IIII et dimidium . igitur oportet intellegere, ut non inminutis partibus et dimidiis fiat, sed certis numeris conficiatur, ut euenit in partibus VIII . praeterea quoniam sphaera diuisa in 5 partes XXX euenit, ut ab aestiuo circulo ad hiemalem sint partes VIII nimirum certe eos circulos diuidemus in partes VIII. praeterea quoniam ab aestiuo circulo ad aequinoctialem sunt partes IIII de XXX, et rursus ab aequinoctiali circulo ad hiemalem de partibus XXX partes IIII, et ita nihilominus aequi- 10 noctialis ipse per se circulus medius diuiditur, ut dimidia pars eius sit sub terra, de partibus VIII partes IIII, et totidem supra, et tota ratio ad octauam partem perueniat, non dubium est, quin recte diuidatur in partes VIII. praeterea cum sol per hos circulos currens iter annuum conficere uideatur, et ab omnium signorum 15 octava parte, ut posterius dicemus, incipiat exoriri, et ad aliud signum transire, neque ulla alia parte signi utatur, recte ipsi quoque circuli dividuntur in partes VIII . praeterea cum VII sidera ad eundem statum reuertantur, ut quibusdam placuit, ut cuiusmodi dies hodiernus fuerit in solis aut lunae tempestate, eiusdem 20 modi octavo anno sit futurus, uere sphaera quoque dividitur in partes VIII. praeterea cum uideamus octavo quoque die eiusdem sideris horam primam, aut quamlibit denique esse, et cuius hodie fuerit hora prima, eiusdem octauam quoque futuram, uerissimum est ipsam quoque sphaeram mundi, unde horae sumuntur, diuidi 25 in partes VIII.

Sed ne reliqua praetermittamus in hoc occupati, ad propositum reuertamur.

III SECUNDUS ab aestiuo aequinoctialis est circulus, in quo haec signa et partes eorum perspici possunt. Aries totus 30 omnibus pedibus innixus uidetur . hunc autem Aratus omnium

D 3 dimedium | 4 dimediis | conficiat | 11 dimedia | 17 parte alia | 18 cum octo | 21 uere.sphera | 27 praepositum. — G 1 fiunt | 3 partis | intelligere oportet | 7 numerum uel recte cos | 9 III | 12 sit cius | 23 ut cuius | 24 futura | 25 sit | 29 Secundus circulus ab estino equinoctialis est, in.

<sup>3</sup> sunt D uulg. est | int. D uulg. intelligere | 4 in minutis D G et sic uulgo scribunt; imminutis, 2 Ul | 6 circulo addidi ex D G | 10 nihilhominus D h. l. et alibi | 16 et ad O.; ut ad D G | 17 trans. D G uulg. ut ad aliud signum transeat | quoque D G uulg. quinque | 21 diu. D G H uulg. diuidetur | 23 et D uulg. ut | 25 unde om. D G | Cap. II Ar. Phaen. 510 sqq. in G i. m. additur: De circulo equinoctiali | 31 Arat. Phaen. 224.

siderum celerrimum esse demonstrat, etiam minore arcto, quae breui spatio uertitur, praestare id quid uelit esse, sic poterimus uel facillime intellegere cum sit enim maximus circulus aequinoctialis in sphaera, inque eo Aries ut adfixus uideatur, quomodo-5 cumque fuerint figurae corporum collocatae, ut ad eundum circulum perueniant, necesse est semel uerti sphaeram quod cum fiat, et Aries in maximo circulo, et eodem tempore ad locum, quo reliqua sidera, perueniat, necesse est eum celerrimum dici.

Sed nos ad circuli definitionem ueniemus et reliqua dicemus. 10 in eodem Tauri genua ut fixa perspiciuntur, et si nonnulli ita finxerunt, ut uno genu, hoc est dextro nixus, sinistro pede contingere uideatur, de hoc in medio relinquemus. sed in eodem circulo zona Orionis, ut ipso circulo praecinctus existimetur; Hydra flexu a capite primo, ut ceruicibus erectis Cancrum contingere 15 uideatur, et ex inferiore corpore Hydrae Crater cum Coruo uelut fixus esse circulo conspicitur. item paucae stellae Chelarum eodem adiunguntur. Ophiuchi genua eodem circulo a reliquo corpore diuiduntur. Aquila sinisteriore penna paene coniungens figurata est, eodemque circulo caput Pegasi cum ceruicibus nititur.

His corporibus signorum aequinoctialis circulus finitur, quo sol cum peruenit, bis uno anno conficit aequinoctium, hoc est in Ariete et Chelis, in hac enim parte sphaerae et uer et autumnus confici existimatur, ita ut uer sit in Ariete, autumnus in priore parte Scorpionis, quod signum nonnulli Libram dixerunt, per 25 hunc circulum transiens sol ab Ariete ad Chelas, efficit sex mensium diem his locis, qui intra arcticum uidentur orbem; noctem autem his, qui antarctico circulo sunt clausi: quare magis his locis nemo potest durare, et rursus ab autumno usque ad uer, hoc est

<sup>8</sup> perueniant | 15 uelud | 19 capud | 27 qua remissis locis. — G 1 minori arctico | 2 id qui | 3 etiam uel | 4 eo affixus aries | 5 eundem locum | 8 dici celerrimum | 9 diffinitionem | 10 etsi | 11 finxerint | 15 uidetur | ex om. | cum coruo crater | 17 genua a reliquo corpore eodem diuiduntur | 21 cum om. | 25 VI | 27 arctico.

<sup>1</sup> min. D uulg. minori | 2 quid D uulg. quod | 3 int. D uulg. intelligere | 4 inque eo D G uulg. in eoque | quom. D G uulg. quomodocunque | 5 circ. D uulg. locum | 8 peru. G uulg. perueniant. | 9 def. D uulg. effectionem . Micyllus uoluit effictionem | 10 et si D uulg. etsi | 11 finx. D uulg. finxere . uide quae supra dixi p. 31 | pede D G uulg. prope; U aliique: prope pede | 14 ceru. er., pro ceruice erecto | 18 uulg. pene h. l. et alibi; pene eum, Sch. aliique | coni. D uulg. contingens | 23 confieri, 3 Ul. in D G h. l. est confici, supra autem cp. 1 confieri | pr. G priori D . idem tamen aliis locis fere semper habet priore, minore etc.

a Chelis usque ad Arietem perueniens, efficit his locis sex mensibus perpetuis diem, in quibus ante noctem demonstrauimus; e contrario autem noctem his, qui boreo polo sunt proximi . sed de hoc ante diximus . neque enim mirum est hac collocatione sphaerae id euenire. erecto enim boreo polo neque umquam occidente 5 euenit, ut corpora quoque, quae ei proxima sunt circulo, sero occidere uideantur . id ex hoc intellegere licebit: cum în his partibus sphaerae habitetur, quae pars est ab aestiuo circulo ad orbem, qui arcticos uocatur, et de arctico circulo, hoc est de duabus Ursis et Dracone, caput Draconis maxime niti ipso circulo uideatur, 10 ita ut is qui Engonasin uocatur, inter aestiuum et arcticum collocatus, caput Draconis premere intellegatur: quicumque, ut ante diximus, ad ipsum caput Draconis habitant, ita longo die utuntur, ut ne tertia quidem horae pars in unaquaque nocte his obtingat. itaque Aratus ait: 15

κείνη που κεφαλή τῆ νείσεται ἦχί περ ἄκραι μίσγονται δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ ἀλλήλησι.

idem Cicero dicit:

quod caput hic paulum sese subitoque recondit, ortus ubi atque obitus parte admiscentur in una.

20

de hoc Homerus quoque in Odyssea ita breuem noctem dicit esse, ut pastores cum alii exigant, alii reducant pecus, possit alius alium audire, cum unus propter noctem pecus reducat, alter propter lucem exigat . sed nos ad propositum reuertamur.

IV Tertius ab aestiuo circulo, qui hiemalis uocatur, his cor-25 poribus et eorum partibus finitur . nam medium Capricornum diuidens et pedes Aquarii, per caudam Pistricis ut traiectus uidetur . diuidit etiam Leporem fugientem a cruribus et quadam parte corporis, et Canis sequentis pedes et Nauis ipsius puppim, Centau-

D 2 diem om. | 14 ut eis | 19 capud | paululum | 20 ubiq. | 21 odissea G 1 VI | 2 in om. | 14 tercia | 21 odissia | 22 possent | 25 Tercius est.

<sup>7</sup> int. D uulg. intelligere | 11 coll. D uulg. locatus | 12 int. D uulg. intelligatur | KEIN KTON KEΦAΛΗΙ NE . ICETAI KICTIEPAKELI, D KEINK TOY KE ΦΛΛΗΙΝΕΙ CETAI KIXTIE PAKPΛΙ, G | de forma κεφαλη cf. interpr. ad Ar. Phaen. 61 sq. | νείσεται D G uulg. νήχεται | 17 ἀντ. etc. haec corrupta sunt in D G | 18 idem D G uulg. item | dixit D uulg. dicit | Cicero N. D. 2, 42 | 19 paul. G uulg. paullum | 21 Hom. Od. 10, 82 | dic. esse D uulg. esse dicit | 25 Cap. IV Ar. Phaen. 500 sqq. — In G i. m. adduntur haec: De hiemali circirculo.

rique ceruices a reliquo corpore diuidit. Scorpionis extrema cauda, quod acumen uocatur, eodem circulo coniungitur. Sagittarii arcus eodem orbe deformatur. huius orbis infra terram sunt de partibus VIII partes V, supra terram autem III. itaque fit breuior 5 dies nocte, ut ante demonstrauimus.

V Quartum circulum zodiacum esse Aratus demonstrat; de quo ante iam diximus et posterius dicemus . sed Aratus non, ut reliqui astrologi, ab Ariete XII signa demonstrat, hoc est uere incipiente, sed a Cancro, hoc est ipsa aestate . nos autem, quoniam 10 ab Ariete incipimus, ita protinus dicemus. in hoc enim circulo sic XII signa figurantur: Aries, Taurus, Gemini; in his tribus signis ucr demonstratur et aequinoctium uernum. Cancer, Leo, Uirgo; in his signis maxime aestas conficitur, sed sol incipit a Uirgine iam transire ad aequinoctium autumnale. Chelae, Scor-15 pius, Sagittarius; in his tribus signis autumnus efficitur et aequinoctium autumnale. Capricornus, Aquarius, Pisces; in his tribus signis sol hiemem transigere demonstratur etsi non sunt XII signa, sed XI ideo quod Scorpius magnitudine sui corporis duorum locum occupat signorum, e quibus prior pars Chelae, reliqua 20 autem Scorpius uocatur, priores enim astrologi, cum omnes res ad duodecim partes reuocarent, ut menses et horas et latitudinem signorum, itaque et signa, per quae res omnes significantur, XII uoluerunt esse.

VI Sed quoniam VII circulis in procemio propositis, de quat-25 tuor circulis mentionem fecimus, ne septem ex ordine demonstratis, aliquid a nobis obscurius dictum uideatur, sed de VII superant III, arcticos, antarcticos et ille qui lacteus uocatur: itaque de his dicere incipiemus.

Arcticon igitur orbem sustinet caput Draconis cum reliqua 30 corporis parte. Cepheus autem pectore suo circulum iungit. eodem orbe nituntur et pedes maioris Ursae, praeterea sedile

D 16 tribus om. | 24 prohoemio | 28 incipimus. — G 5 diximus | 9 id est. | 12 signis om. | 20 scorpio | 21 XII | 24 pmio | de IIII | 25 VII | 28 dicitur | 31 ursae moioris.

<sup>6</sup> Cap. V Ar. Phaen. 525 sqq. — In G i. m. additur: De zodiaco | 7 ante iam D uulg. ante | Ar. Phaen. 543 | 17 trans. D uulg. conficere | et si D G | nulla D et sic uulgo scribunt . praefero 'non' quod G habet; etsi nullus nonnunquam pro non ponatur | XII signa D G uulg. signa XII | 18 scorp. D uulg. Scorpio h. l. et statim in sqq. | 20 ast. D uulg. astronomici | 24 quattuor D uulg. quatuor | 26 sed addidi ex D | 27 arct. a. D uulg. arcticus, antarcticus | 29 in G i. m. additur: De arctico orbe.

Cassiepiae cum pedibus eius nititur ipso circulo, et dextro pede genuque sinistro et pedis prioribus digitis is qui Engonasin uocatur, et manus sinistra Bootis exteriore parte circuli peruenit coniuncta.

Ad antarcticum autem circulum peruenit extrema nauis Argo pedesque Centauri posteriores adiunguntur, priores autem paene 5 contingere et Ara uidetur prope adfixa et Eridani fluminis extrema significatio.

VII Reliquum est nobis definire quem supra lacteum orbem demonstrauimus is enim diuidit Oloris extremam sinistram pennam, quae extra aestiuum peruenit finem praeterea transit ma-10 num dextram Persei, et ab humero sinistro Aurigae perueniens sub manum eius dextram et Geminorum genua et pedes eius signi, quod Procyon uocatur hinc diuidens aequinoctialem et aestiuum circulum, tangit extremum finem mali, qui in Argo naui defixus uidetur; deinde rursus reuertens, genua Centauri diuidit a reliquo 15 corpore et extremam caudam terminat Scorpionis et arcum medium Sagittarii et Aquilae dimidiam partem, per eius transiens pennas.

VIII Quoniam de huiuscemodi rebus exposuimus ordine, mundi rationem, et quemadmodum moueatur, protinus dicemus; et in 20 duodecim signorum exortu quae deinde corpora consequantur, et quae perueniant ad occasum . conuenit nobis mundum ab exortu ad occasum uerti, ideo quod uidemus stellas ex oriente ad occidentem conuerti . sic enim primum poterimus scire, qui sint exortus et qui occasus . si enim nostrum aliquis adstiterit contra 25 orientem, necesse est Arctos nobis a sinistris partibus esse . cum

D 1 casiepiae | 'nititur ipso circulo' om. | 2 pedes | 6 heridani | 9 extremi | 13 procion | 17 dimediam | 22 mundum nobis. — G 1 cassiopeiae | eius et nituntur | pede sinistro genuque dextro | 3 booti | 4 antarticum | 13 prochion | 16 caudam diuidens scorpionis | 17 eius om. | 21 XII | 22 ab om. | 25 exstiterit | 26 exorientem | 'necesse . . . quoque' om.

<sup>1</sup> uulg. Cassiepeiae h. l. et alibi | ipso G uulg. ipsi | dextro etc. D uulg. sinistro pede genuque dextro | 3 is G uulg. eius . in D 'is' est lectio suprascripta | ext. D G uulg. exteriori | peru. fortasse legendum est prouenit, uel supplendum est eodem | 4 ant. D G uulg. Antarcticon | 5 pene D uulg. prope | 6 adf. D aff. G | et Er. D G uulg. Eridanique | 8 Cap. VII in G. i. m. additur: De lacteo | 9 is D G uulg. ipse | 13 uulg. Προκύων h. l. et alibi | uulg. Hic, quod etiam D G habent . scripsi hinc ex 2 Ul. aliisque . idem iam M. uoluerat | 14 naui D G uulg. naue | 19 hisce U., huiusce D G et sic uulgo scribunt; huiuscemodi H | 21 quae D G uulg. ea quae | 23 ex or. D uulg. exorientes | 26 or. D uulg. exorientem.

id ita fiat, illud quoque necesse est, ut omnia a dextris partibus exorta in sinistris occidere uideantur, de quo et ante diximus. igitur cum uideamus stellas exoriri et occidere, necesse est mundum quoque cum stellis uerti . sed nonnulli aiunt nihilominus id 5 uenire posse, ut stante mundo, stellae exoriantur et occidant; quod fieri non potest . si enim stellae uagae feruntur, neque mundus ipse uertitur, non possunt corpora stellis figurata incolumia aut certa permanere . illud enim uidemus, in toto mundo stellas erraticas esse V, neque harum cursum quemquam posse definire; Ara-10 tum ipsum negare se difficiles earum cursus interpretari posse. quomodo igitur, cum V stellas nemo possit observare, tot milia quisquam possit peruidere, nisi qui permittit hoc, cursu stellarum posse nihilominus figuras corporum permanere? quod si non est, tota sphaera ad irritum reuocabitur. quicumque enim sphaeram 15 fecerit, non poterit efficere, ut sphaera stante nihilominus stellae uersentur. illud etiam uidemus, in extrema cauda Draconis stellam esse, quae in se uertatur et in eodem loco constet. quod si omnes stellae uagae feruntur, hanc quoque loco moueri necesse est; quod non euenit . igitur necesse est mundum quoque, non 20 stellas uerti.

IX DE DIE ET NOCTE. Quoniam ostendimus mundum cum stellis potius quam stellas per se uerti, nunc reliqua dicemus. cum enim traditum sit nobis prius noctem quam diem fieri, noctem dicemus umbram terrae esse, eamque obstare lumini solis. 25 etsi nonnulli dixerunt id solis cursu euenire, et cum peruenerit ad eum locum, ubi occidere dicatur, ibi montium magnitudine a nobis lumen auerti solis, et ita noctem uideri: quod si ita sit, ni-

D 1 'illud quoque' om. | 5 posse si stante | 7 incolomia | 9 horum | 12 permittit occursu | 22 quam potius | 27 solis etiam. G 1 e dextris | 2 sinistris partibus | 3 quoque mundum | 9 earum | 12 quisque | cursus stellarum posse esse et | 17 stet | 19 mundum necesse est | 22 'per se' om. | 24 solis lumini obstare | 27 euerti | si om.

<sup>2</sup> ante, cf. supra p. 23 | 4 nihilhominus D h. l. et in sqq.; nichominus G 5 | uen. D uulg. euenire, cf. supra p. 28. uenire pro euenire est etiam apud Ciceronem et Liuium | 5 ut G uulg. ut si | 7 aut G aliique uulg. et | 9 harum H uulg. horum | Ar. Phaen. 459 | 10 eorum D G et sic uulgo scribunt | 11 mflia D G uulg. millia | 12 perm. D G uulg. permittat, cf. Zumpt, gramm. §. 526 | 12 hoc c. scripsi ex 3 Ul. idem uoluisse uidetur D; uulg. 'hic, cursus' | stellarum etc. D uulg. stellarum posse esse et | 21 'De ... nocte' addidi ex D | 23 cum etc. Hyginum sequitur Isidor. N. R. cp. 28 | 24 noctem etc. Plin. H. N. 2, 7; Seru. Aen. 4, 7 et 184 | 25 et si D G et sic uulgo scribunt | id, 1 cod. St. uulg. in | 'et' scripsi ex coni: M., uulg. ut | 27 et ita; 2 Ul. et iam.

mirum eclipsin solis uerius quam noctem dixerimus sed aliter esse ex ipsa sphaera intellegere licebit.

X Horizon enim diuidens ea quae uidentur, et quae non apparent, ita definit sphaeram, ut semper VI signa de XII in hemisphaerio uideantur supra terram, VI autem signa sint infra sub 5 terra . igitur cum in uno eorum sol nixus ferri uideatur, ab eo circulo, qui horizon uocatur, exoritur, itaque incipit lucere, cum nihilominus ipse mundus uertatur cum reliquis signis . sed quo facilius intellegatur, ponamus solem esse in Ariete, a quo duodecim signa instituimus numerare . igitur cum sol sit in Ariete 10 exoriente, dies est; qui cum uertente se mundo peruenit ad eum circulum, qui mesembrinos uocatur, efficit diei partem dimidiam . sed sic etiam facilius intellegitur, et rursus ab eodem Ariete incipiemus . cum Aries est exortus, praeter eum haec signa sunt in superiore hemisphaerio: Pisces, Aqua- 15 rius, Capricornus, Sagittarius, Scorpio . horum cum tria signa occiderint, hoc est Scorpius, Sagittarius, Capricornus et exorta sunt III signa quae Arietem secuntur, hoc est Taurus, Gemini, Cancer: tunc fieri dimidium diem necesse est, et Arietem peruenire ad eum, quem mesembrinum esse circulum supra diximus . 20 cum autem cum reliquis signis ipse Aries occidit, et exortus est Leo, Uirgo: tum Chelae exoriuntur et in superiore hemisphaerio uehuntur. quae cum occiderint, rursus Aries exortus efficiet lucem.

Sed ne in dubium ueniat, cum Ariete occidente dixerimus Chelas exoriri, quid de reliquis signis in sphaera possit intellegi, 25 sic inuenietur . in quocumque signo sol fuerit exoriens, quodcumque ab eo signo septimo loco fuerit, id noctu primum exorietur et ita conficiet cursum . mundus enim ipse semel in die ac nocte uerti uidetur . itaque euenit, ut ipsa signa XII semel in die ac nocte

D 4 definiu | 5 uideantur hoc est ut supra terram VI signa sint . Infra autem VI . quod est sub terra | 9 'int. ponamus' om. | 11 cum om. | 16 tres | 22 uirgo . chelae transire tum chelae. — G 3 Orizon | 5 super | 9 solem esse in ariete ponamus | XII | 10 numerare om. | 11 qui cum | 13 intelligatur | 16 signa om. | 18 tria signa sunt | 19 diem om. | 22 superiori | 24 ne om. | 27 exoritur | 29 'uidetur . . . nocte ' om.

<sup>2</sup> int. D uulg. intelligere | 7 orizon D G sed paulo antea in D est Horizon | cum G uulg. cumque | 9 int. D uulg. intelligatur | 11 quod cum, 2 Voss. uulg. qui cum | 12 mes. D G uulg. Mesembrinus | 13 int. D uulg. intelligitur | 17 et ex. D uulg. exorta | 18 secuntur D G uulg. sequuntur | 19 tunc D uulg. tum | 25 in D siue G. uulg. sine | int. D uulg, intelligi | 26 quoc. D uulg. quocunque.

uideri possint . sed ne solis cursus, de quibus postea sumus dicturi, potius quam quod ante coepimus, enumeremus, ad inceptum reuertamur . diximus enim principium mundi esse noctem, deinde diem . inter noctem et diem praeter umbram terrae nihil inter-5 esse arbitramur . sed quoniam signorum supra et corporum exortus instituimus, ad hoc perueniemus.

XI Igitur uertente se mundo per utrosque polos et axem, quem supra dimensionem sphaerae diximus esse, et ita sphaera collocata, ut unus polus semper sit super terram, alter numquam 10 exoriatur, necesse est Arctos quoque et reliqua corpora, quae sunt in arctico circulo, numquam occidere; reliqua autem omnia exoriri et occidere, quod inferiora sunt ab eo circulo, quem numquam occidere diximus . id enim posse fieri haec edocet causa . uidemus caput extremum Draconis, quod maxime Arcticon 15 extra circulum prominet, quodam tempore ita occidere, ut exortus cum occasu permisceantur, ut et ante diximus . si autem pars aliqua occidere de summo circulo uidetur, necesse est omnia, quae sunt inferiora, exoriri et occidere . igitur conuenit nobis sidera uertente mundo occidere et exoriri.

Praeterea hac inclinatione caeli, cum unus circulus ita sit erectus, ut numquam occidat, alter ita sit terrae subiectus, ut numquam exoriatur: quicumque circuli fuerint in sphaera, hoc est ab aequinoctiali ad polum, qui boreus appellatur, nullus erit eorum, qui non maiorem partem circumductionis habeat supra 25 terram qui autem ab aequinoctiali fuerint circulo ad eum polum, qui notius appellatur, omnes inferiorem partem maiorem habebunt quam superiorem et quanto magis ad polum notium accesserint, hoc maiorem partem sub terra habere perspicientur; et quanto magis ad boreum finem uenerint, hoc maiorem partem 30 circuli supra terram tenere uidebuntur quo enim erectior ipse polus fuerit, hoc magis et circuli eius erectiores uidebuntur quod

D 2 incoeptum | 3 esse mundi | 27 notum | 29 magis om. — G 1 dicturi sumus | 2 pocius | 7 et per | 12 et oriri | 14 arcticum | 16 et om. | 17 uideatur | 18 oriri | 19 oriri | 21 ita om. | 24 super | 27 'et quanto . . . perspicientur' om. | 31 eo magis circuli.

<sup>2</sup> cepimus D G | 3 reu. D uulg. reuertemur | 7 axem D uulg. per axem | 8 supra, p. 23 | 9 super D G uulg. supra | 10 arctus D G | 12 sint, codd. Ul. quod praefert M. | 15 occidere existimatur D G et sic uulgo scribunt. quod dedi, iam Modius uoluit | 16 ante, cf. cp. 3 | 20 incl. caeli. in fine huius capitis et infra cp. 13 legimus 'incl. mundi' quod idem est | caeli D G uulg. coeli.

cum ita sit, si duo sidera simul fuerint orta, unum ab arctico, alterum ab antarctico circulo, serius occidet id sidus, quod ab arctico circulo fuerit exortum; ideo quod maiorem habet circumductionem sphaerae, quam quod a notio polo est ortum . si autem simul occiderint, serius exorietur id signum, quod ab antarctico 5 fuerit exortum; ideo quod tota illa collocatio mundi maiorem partem habet sub terra, quam illa pars, quae in boreo polo est finita. et non modo signa quae sunt ad arcticon finem collocata, praestant iis corporibus, aut serius occidunt et ante exoriuntur, quam ea quae notio polo depinximus; sed ipsa quoque corpora inter se 10 dissentiunt, ut si quod inferius sit signum, et id cum superiore exoriatur, tamen serius occidat e contrario itaque si qua sunt signa ab aequinoctiali circulo ad notium polum figurata, horum si qua signa pariter exorta fuerint, citius occident quam ea, quae proxime polum accedunt. euenit etiam, ut non modo quae simul 15 sint exorta sidera, ex his serius occidant, quae proxime arcticum circulum sunt collocata, sed etiam si qua eorum ante exorta fuerint, quae sunt ad notium polum finita, tamen ante occidant quam ea corpora, quae in boreo polo figurata esse supra demonstrauimus, ideo quod maiore circumductione sphaerae utuntur ea 20 corpora, quae ab aequinoctiali circulo ad arcticum finem sunt constituta.

Igitur ostendimus, qua inclinatione mundi sphaera sit constituta nunc ad XII signa reuertamur, et quorum exortu quae de reliquis corporibus occidant aut oriantur, commemorabimus et ni- 25 tium ab Ariete faciemus.

XII Arietis exortu sinistra pars Andromedae prouenire, Ara autem occidere uidetur . cum eodem sidere exoritur et Persei

D 11 aut si | 12 occidit | ita | 14 'quam ea' om. | 16 occidunt quam que | 25 commemorauimus | inicium. G 5 signum id quod ab antartico circulo ortum est serius orietur | 7 illa om. | 12 tamen citius | 14 serius occident | 18 occidunt | 20 maiori | 24 instituta | 27 andromade apparet . ara.

<sup>7</sup> habet D G uulg. habeat | 8 arct. D G uulg. arcticum | uulg. praestantibus; prestantis D sed fortasse uoluit: praestant is (i. e. iis, ut supra p. 64, 2). quod dedi, coni. M. | 16 sunt D G | 23 'Igitur . . . reuertamur' Haec in D litteris grandibus scripta sunt | 24 reu. D G uulg. reuertemur | 27 Cap. XII Hyginus h. l. in plurimis Arati auctoritatem (Phaen. 568—731) secutus est, incipit tamen ab Ariete, nec ut Aratus a Cancro | 28 Persei etc. accuratius esset 'Persei caput cum reliquo corpore usque' et sic in sqq. diuersis locis legimus . sed similiter Martian. Cap. p. 312 Eyss. 'Persei caput usque ad aluum'.

caput usque ad umbilicum, ut dubium uideatur, zona eius utrum usque extremo Ariete, an Tauro primum exoriente prodeat ad lucem. Tauro autem exorto, quae prius dubia fuerunt, omnia sunt certa . nam et Ara supra memorata omnino occidit, et Perseus totus 5 est exortus, et Aurigae caput cum reliquo corpore dumtaxat ad sinistrum pedem uidetur, et Pistrix a cauda exoriens perspicitur. hoc signo primum occidere Bootes uidetur, etsi cum IIII signis occidit . neque tamen totus ad terram potest peruenire; nam manus eius sinistra, circulo arctico conclusa, neque oritur neque 10 occidit. Geminis exorientibus, tota iam Pistrix et fluminis Eridani prior pars apparet, et Orion exoriri uidetur . occidit autem Ophiuchus a pedibus genuum fine. Cancer exoriens obscurat dimidiam partem Coronae Pistricisque caudam, et notium piscem, et caput cum reliquo corpore ad umbilicum eius qui 15 Engonasin uocatur; Ophiuchum a genibus ad humeros, et Anguem totum praeter caput et ceruicem, quae ex aestiuo circulo tendit ad Coronam. Booten prope totum terra tenet tectum . exoritur autem et Orionis corpus ad zonam et Eridanus totus apparet . exortu Leonis reliqua pars occidit Coronae, cum capite et cerui-20 cibus Anguis, et Ophiucho. Engonasin autem qui uocatur, eius praeter sinistrum genu et pedem nihil apparet, et Bootes totus obscuratur . exoritur autem caput Hydrae cum Lepore toto, et Procyon cum pedibus prioribus Canis maioris, et Aquila tota. Uirgo autem exoriens non pauca sidera obscurat . nam statim 25 Lyra occidit cum Sagitta et Delphino, et Oloris a capite corpus ad caudam prope occidit, et Fluminis prior pars et Equi caput cum ceruicibus . exoritur autem Hydra fine Crateris, et Canis totus, et nauis Argo fine totius ueli. Chelis exorientibus, uidetur et Bootes exoriens totus, et tota nauis apparet Argo, Hydraque 30 praeter acumen extremum caudae, quod est sub terra . exoritur etiam genu et sura eius dextra qui Engonasin uocatur . hunc ea-

D 7 signum | 13 obscuram dimediam | 16 Preterea et | 25 a om. | 26 prope occidentem. — G 5 ortus est | 16 praeter caudam et | ex om. | 17 'prope totum' om. | 19 cum cauda et cerüicibus ara et ephiulco | 23 et aqua | 31 sura om. — N 17 booten pene.

<sup>1</sup> dubium D G uulg. dub. fere | 3 fuerint, 2 Voss. | 4 'supra memor.' addidi ex D | 5 ex. D uulg. ortus | dumt. D G uulg. dunt. | 7 D uelle uidetur: et sic | cum etc. cf. supra lib. III, 3 | 17 booten D G N uulg. Bootem | 23 prochion G N | maioris addidi ex D G | 26 flum. cf. supra lib. III, 30 | 30 acumen G cacumen D N et sic uulgo scribunt.

dem nocte occidere et exoriri licet uidere . reliquum autem corpus cum Scorpionis et Sagittarii prouenit parte . praeterea cum Chelis exoritur cauda Centauri; occidit reliquum corpus Pegasi, et Oloris extrema cauda, et Andromedae caput cum umbilico Pegasi, et Pistrix reliquo corpore ad ceruices, ut caput eius solum uidea- 5 tur; et caput Cephei, pendens ad Pistricis occasum, cum manibus et humeris peruenit ad terram. Scorpione exoriente, duae partes Fluminis occidunt, et reliquum corpus Andromedae cum capite Ceti . occidit etiam Cepheus capite ad humeros, quae pars est extra arcticum circulum constituta; obscuratur etiam Cassiepia, 10 resupina occidens . exoritur autem Corona, quae ante Centauri pedes iacere existimatur, et reliquum corpus Hydrae, quod caudae reliquum esse supra diximus , prouenit etiam et corpus Centauri, quod equina figura uidetur, et ipsius hominis caput, et hostia, quam tenere supra diximus; denique et id corpus, qua fine pedes 15 eius sunt priores. Ophiuchi autem dumtaxat caput exoritur, et ipsius Anguis caput, quod est contra Coronam. Sagittarium exorientem Ophiuchus totus exoriens insequitur, et Anguis qui ab eo tenetur; caput eius qui Engonasin uocatur, et sinistra manus eiusdem; deinde Lyra tota cum Cephei capite et humeris exit ad 20 lucem . occidit autem Canis maior cum Orione toto, et Lepore, et Aurigae superiore parte corporis, praeterea caput et pedes eius. occidit etiam totus Perseus praeter crus et pedem dextrum Argo autem puppim solam relinquens, peruenit ad terram. Capricornus exoriens haec sidera ad terram premere uidetur: reliquam 25 figuram Nauis et signum, quod Procyon uocatur, eodem tempore et reliquum corpus occidit Persei . exoritur autem Olor cum

D 8 occiduntur | 9 cephei occidit . etiam | 10 casiepia | 14 ostia | 24 pupim, G 3 corpus om. | 4 cet oloris . . . Pegasi om. | 10 articum | casiopeia | 18 exoriens praecedit et | 22 superiori | 24 solam puppim | 27 occidit om. — N 11 resupinata | 16 ophiuci etiam.

<sup>3</sup> corp. peg. D uulg. Pegasi corpus | 5 fortasse legendum est 'cum reliquo' quemadmodum paulo antea legimus, ubi de Tauri exortu disputatur | 6 man. et hum. cf. Voss ad Arat. p. 111 | 9 Ceti. perperam omnes scribunt Cephei, cf. Voss ad Arat. p. 114 | Cepheus etc. ex Arato exspectares 'Cepheus ab humeris ad zonam' sed cf. supra lib. III, 8 | 10 cassiepia N uulg. Cassiepia h. l. et alibi | 11 Corona etc. cf. Voss ad Arat. p. 116 | 12 et etc. D G uulg. et Hydrae reliquum quod | caudae rel. D uulg. caudam | 13 supra i. e. paulo antea, ubi de exortu Chelarum disputatur | 15 supra, cf. p. 75 | et id, 1 Voss; uulg ad id | 16 dumt. D G N uulg, dunt. | 17 coronam scripsi ex G. perperam omnes scribunt cancrum | 22 superiore etc. aliter Ar. Phaen. 681 sq. | 26 prochion G N cion D.

Aquila et Sagitta et Ara, quam proximam esse notio polo diximus. Aquarius exoriens ad dimidiam partem corporis, Equi pedes secum de terra ducit, et caput cum ceruice Pegasi at contra Centaurus a cauda ad humeros uirilis corporis occidit cum 5 Hydrae capite et ceruicibus. Piscibus exorientibus, occidit reliquum Hydrae corpus, et ipse Centaurus; exoritur autem piscis, qui notius uocatur, et Andromedae dextra pars corporis.

XIII Sic igitur orientibus XII signis, reliqua corpora occidere et exoriri uidentur . sed ut ante diximus, nunc protinus de solis 10 cursu dicemus.

Necesse est enim solem aut ipsum per se moueri, aut cum mundo uerti uno loco manentem . quod si maneret, necesse erat eodem loco occidere et exoriri, a quo pridie fuerat exortus, quemadmodum signa eodem loco semper oriuntur et occidunt . prae15 terea si ita esset, necesse erat dies et noctes omnes aequales esse; ut quam longus hodiernus dies fuerit, tam longus semper sit futurus, item nox simili ratione semper aequalis permaneat . quod quoniam non est, illud quoque necesse est, cum uideamus esse dies inaequales, et solem alio loco hodie occasurum, et alio heri occidisse . si igitur 20 aliis locis occidit et oritur, necesse est eum moueri, non stare.

Solem autem contra mundi motum currere, sic possumus intellegere. euenit enim, ut duabus in causis sidera non possimus uidere. quarum una est, cum abierint infra terram, nostrum quoque effugere conspectum, ita ut inferius hemisphaerium ostendit. 25 altera autem est ratio, quod propter fulgorem solis et uim maximam luminis sidera obscurentur, siue quod stellis obsistit, ne candor earum ad nostros perueniat adpectus; siue sui magnitudine luminis officit oculis nostris, ne praeter eius ignem aliam rem superiorem perspiciamus: quod magis ueri simile uidetur. 30 neque enim solis ignem eiusmodi uidemus, cuiusmodi reliquos

D 2 dimediam | 17 quia quoniam | 18 'inaeq. et' om. | 21 possimus | 23 habierint | 27 sua. — G 7 dicitur | 16 dies sit | 19 occasurum hodie | 22 possumus. 24 inferiori hemisperio ostenditur | 25 est autem | 26 obsistat. — N 7 corporis pars | 16 longus om. | 21 concurrere | 23 nostrum quod.

<sup>2</sup> exoritur D N | 8 Cap. XIII uulgo inscribitur Sol | or. D G N uulg. exorientibus | 11 necesse etc. Hyginum sequitur Isidor. N. R. cp. 17 et in Origg. I, 49 | 16 dies addidi ex G | 20 occ. et or. D uulg. oritur et occidit | 21 contra etc. Plin. H. N. 2, 6 contrarium mundo agere cursum | int. D uulg. intelligere | 22 in D G N uulg. ex | 24 inferius hemispherio (hemisperio) ostenditur D N uulg. inferiori hemisphaerio ostenditur . quod dedi, habent 1 Ul. aliique | 27 adsp. D asp. G | 29 rem sup. D G N uulg. sup. rem | uulg. verisimile.

ignes intellegimus, sed ita lumen auertit nostrum, ut ipse quoque nobis non igneus, sed albus uideatur esse . praeterea in unaquaque nocte XI signa necesse est apparere, ideo quod uno signo sol ipse nixus, iter conficere uidetur, cuius figuram corporis ipse suo lumine obscurat; cum eo enim signo et occidere et exoriri 5 uidetur . nonnulli dicunt nos XII signa dumtaxat hac ratione perspicere posse, si in eius signi prima nouissimaue parte consistat . habent enim XII signa partes eiusmodi, ut unumquodque eorum in longitudine habeat partes XXX, in latitudine autem partes XII . itaque euenit, ut in longitudine signorum annus, in la- 10 titudine autem dies sit . in parte prima signi nihilominus reliquum corpus eius signi uideri posse nonnulli dicunt, ut simili ratione et si fuerit in extrema parte signi: quod fieri non potest . nam cum sol sit in qualibet parte signi et exoriatur, ita magnum uidetur habere fulgorem, ut omnia sidera obscuret . illud tamen potest euenire, ut cum 15 sol sit in prima parte signi et occidat, reliquum corpus eius signi appareat. sed certius et uerius est XI signa quam XII apparere posse.

Praeterea quaeritur, quare sol contra mundi inclinationem currens, uideatur cum ipsa sua sphaera occidere et uerti . nam si sol non contra siderum occasum curreret, de Ariete ad Pisces, 20 non ad Taurum transiret . exoriri etenim Pisces prius quam Aries et occidere perspiciuntur; et ita mundus uerti uidetur, ut prius Pisces quam Aries occidant . igitur diebus XXX sol in Ariete currens et eius corpus obscurans, sic dumtaxat apparet sol, ut ex eo loco, quo Aries ante, exoriri uideatur et post dies XXX sol 25 uideatur ab eodem loco surgere, ex quo loco Taurus ante oriri uidebatur . igitur apparet solem ab Ariete ad Taurum transire . quod si ita est, necesse est eum contra mundi inclinationem currere.

D 21 prius om. | 24 sol. ex eo loco aries exoriri uidebatur. — G 8 eiusdemmodi | 11 autem dies singuli sint | nichominus nos | 12 uidere | 14 habere om. | 17 est om. | 28 ita necesse. — N 14 'et exoriatur...p. signi' om. | 21 etenim ante pisces quam | 26 ante om.

<sup>1</sup> int. D uulg. intelligimus | 3 nocte; Micyllus coni. die ac nocte | 4 iter D G N uulg. iter suum | 6 dumt. D G N uulg. dunt. | 7 nou. D nouissimaque G N et sic uulgo scribunt | 8 eiusm. D uulg. eiuscemodi | 10 annus etc. D uulg. 'annus sit, in lat. autem singuli dies sint' | 11 p. prima D uulg. prima p. | nihil. etc. D uulg. nihilominus nos . . . uidere posse | 12 ut addidi ex D | et si G uulg. etsi | 19 nam etc. D uulg. nam si sol contra etc. In G haec legimus: nam si sol contra siderum occasum non curreret | 23 igitur D G uulg. itaque | fortasse legendum est; XXX in . . . apparet sol . . . dies XXX uideatur | 24 dumt. D G N uulg. dunt. | 26 oriri D G N uulg. exoriri.

Quare autem euenit, ut ante diximus, quod uidetur cum mundo sol uerti, eius similis haec est causa . ut si quis in nauiculae rostro sedens, hinc quaerat ad puppim transire, et nihilominus ipsa nauis iter suum conficiat, ille quidem uidebitur contra 5 nauiculae cursum ire, sed tamen eodem perueniet quo nauis . hoc autem sic etiam facilius intellegitur, si nauem diuiseris in partes CCCLX, quemadmodum sol diebus CCCLX simul mundum transigit . eodem modo, ut ante diximus, si nauis sit diuisa et in una parte de trecentis sexaginta constituatur quilibet eorum (nauis 10 autem habet unius diei cursum), ille quidem contra nauem ire, sed cum ea ad locum definitum peruenire intellegetur . non enim extra nauem est, qui a rostro ad puppim transit, sed ipsa naui continetur . item sol cum per ipsum mundum iter conficiat et eo contineatur, uidetur contra mundum ire, sed cum eo peruenit ad 15 occasum . cum enim mundus trecenties et sexagies se conuerterit. tunc sol iter annuum conficit.

XIV Quoniam de sole quae uisa sunt nobis utilissima esse, litteris mandauimus, nunc de luna dicemus (etsi alia conati perscribere, uelut natura uoluminis ad hoc loci deuenimus), ne non-20 nullis intactam huius rationem relinquentes, aut propter magnum laborem defecisse, aut inscientia superati non ualuisse persequi uideamur. nos autem non illorum existimationis timendae causa persequi instituimus, sed consuetudinis nostrae rationem demonstrasse, et quod alterius quaeri uolumen hoc perlecto noluimus, 25 nec tamdiu rem cogitatam scriptam aliorum ad desiderium adducere. praeterea cum reliqua omnia diligentissime persecuti fueri-

D 3 hinc queat | 6 intellegeretur | 11 intellegeretur | 14 continetur | 17 Quod de | 19 uelud | 20 incautam | 22 uidemur | estimationem. — G 2 causa est | 4 nauis om. | 5 perueniat | 10 nauim | 11 intelligitur | 12 nauim | ipse naui | 15 CCC . LX uicibus se uertit | 16 perficit | 17 utillima | 18 praescribere | 19 uoluminis . nt pro natura uolumen sit | deueniemus | 21 inscitia | 25 adducere in desiderium. — N 6 intelligitur | 12 naue | 15 conuertit | 22 autem nonnullorum.

<sup>3</sup> hinc quaerat G uulg. inquirat . idem iam Modius uoluit | 6 uulg. intelligitur | nauem, uulg. nauim . in D N h. l. est 'sin autem' pro si nauem | 9 constituat D G N | 10 nauem D N uulg. nauim | 11 uulg. intelligetur | 13 faciat D sed additur con | 17 Cap. XIV uulgo inscribitur Luna | 18 litt. D G uulg. lit. | etsi alta D G N | 20 intactam scripsi ex sententia Modii, uulg. incaute | 21 ualuisse . de constructione huius uerbi dixi supra p. 40 | pers. etc. sic scripsi ex G uulg. 'persequi consuetudinis nostrae rationem demonstrasse instituimus, sed quod' idem D habet, sed omittit illa 'instituimus, sed' | 23 cons. n. rationem . nos diceremus: die Art und Weise unserer Methode | dem. pro demonstrare ex more Graecorum dixit | 25 scriptam D et scriptam, 1 Voss; uulg. scripto.

mus, alienum uidetur esse nos non eandem persequi causam. quare, sicut ante diximus, ad inceptum reuertamur et ut necessario totidem uerbis de luna ac sole dicere uideamur, dicemus ita: Lunam per alios exortus et occasus necesse est moueri, non stare; idque facilius quam de sole licet intellegere : neque enim 5 tam magnus ardor eius est, ut officiat oculis nostris; neque ut sol dies XXX unoquoque signo uehitur, ut difficile sit intellectu, quanta particula luminis aut ipsius signi superesse uideatur, cum ad aliud transierit signum . lunam enim cum diebus XXX XII signa percurrat, licet intellegere, II diebus et VI horis in alio 10 signo esse . hanc autem cum a sole lumen accipiat, et ita nobis lucere uideatur, non est ueri simile de tam multis causis potius eam stare quam moueri . si enim suo lumine uteretur, illud quoque sequebatur eam semper aequalem esse oportere, nec die tricesimo tam exilem aut omnino nullam uideri, cum totum trans- 15 egerit cursum, sol autem ad aliud transire signum intellegatur. praeterea si suo lumine uteretur, huius numquam eclipsin fieri oportebat . sed ne dubium fiat, quare solis eclipsis fieri possit, qui utrisque lumen dare supra sit dictus, lunae autem non facile fiat, cum alieno lumine utatur: eius haec uerissima, ut arbitramur, 20 est causa . luna enim cum ex toto mundo et omnibus stellis maxime terrae proxima uideatur, et ad acies nostras perueniat, et quodam tempore torrens perueniat ad eundem locum signi, quo sol uehitur, obscurare lumen eius a nostro conspectu uidetur. hoc autem maxime euenit die nouissimo, cum luna transierit 25

D 1 non om. | 3 uideamur . Dicemus ita lunam sole | 8 uidetur quin ad | 10 diebus om. | 13 quoque uidebatur | 14 oportere debere | 15 transigerit | 17 uo-lumine | 22 proxima terra. — G 4 ortus | 6 oculis nostris officiat | 8 uideatur superesse | 15 XXX | 25 euenit om. — N 4 Luna a sole per | 6 eius ardor | 10 esse in alio signo | 13 eam om. | 17 eclipsim | 20 haec om. | 22 et quodam . . . perueniat om. | 25 euenit maxime.

<sup>2</sup> reu. D G N uulg. reuertemur, cf. supra cp. 11 | et ut necessario . . . dicere uideamur, ita dicemus, 1 Voss; uulg. et necessario . . . sole dicemus, ita | 4 Lunam etc. Hyginum sequitur Isidor. N. R. cp. 19 et schol. Bedae De temporum ratione cp. 23 | 5 int. D uulg. intelligere, h. l. et in sqq. | 9 luna enim . . . horis lunam in etc. D G et sic uulgo scribunt . quod dedi, habent N aliique | diebus etc. D G uulg. duodecim signa diebus triginta | XXX . accuratius definit Plinius H. N. 2, 6 | 11 hanc D N uulg. hacc | 13 stare D G N uulg. constare | si etc. hinc nonnulla sumpsit Isidor. N. R. cp. 18 | 16 uulg. sola . Modius coni. sol | int. D uulg. intelligatur | 21 luna etc. cf. Isidor. N. R. cp. 20. | 23 Modius coni. uelut torrens.

in XII signa, et sol ad aliud signum transire uideatur et proxima fiat illi . quod euenire sic etiam potest intellegi . ut si quis alicui manum planam ad oculos admouerit, quanto magis sic fecerit, hoc minus ille uidere poterit; et quanto longius ab eo discesserit, b hoc magis illi omnia poterunt apparere . simili ratione cum luna ad solis locum peruenit, tunc proxima eius uidetur esse et radios eius obturare, ut lumen eicere non possit . cum autem luna ab eo loco discesserit, tunc sol lumen eicit, et ita ad corpora nostra adicit.

Lunae autem eclipsis sic euenit, cum prope dimensione sit
10 luna, cum abierit sol sub terram, dumtaxat hoc modo, ut per mediam terram si quid directum traieceris, contingere possit solem
sub terra, lunam autem supra terram: quod cum ita euenit, necesse est solis radios propter magnitudinem terrae ita esse dimissos,
ut lumen eius, quo luna lucet, non possit ad eam peruenire, et
15 ita existimatur fieri eclipsis lunae. quae si suo lumine uteretur,
licebat ne apparere quidem umquam solem, ideo quod luna nihilominus luceret. sic autem accipit lumen, ut luceat, cum sol uenerit per terras, sed non ut aliquem locum conclusiorem totumque spatium inpleat lumine. si quis nostrum steterit in eo loco,
20 quo sol maxime lucet, reliquis partibus lumen a sole accipiens
praebebit. id in luna fieri inuenitur, eam a sole lumine acceptolucere reuibratione.

Nonnulli existimant, cum dicitur sol in Ariete aut in quolibet signo esse, cum supra ipsas stellas Arietis iter facere . qui autem 25 hac ratione utuntur, longe a uera ratione errant . nam neque sol, neque luna proxime sidera apparent . hac etiam de causa non-

D 2 aliquo | 4 discesseris | 7 possint | 10 sol om. | 15 existimare | ethipsis | 17 accipiet | ut luceret | 18 et non totum | 19 abstiterit | 20 maxime sol | a sole lumen | 22 reuibr. om. | 23 dicatur | aut quolibet. — G 3 plenam | 4 quam longius | 7 obiurare | 10 terra | 12 Luna | 15 lunae om. | quo si | 17 lumen accipiet | 18 conclusiorem locum | 22 reuibratione lucere. — N 7 obdurare | 12 terram 13 terrae om.

D 1 et G uulg. et cum | 2 fiat D G uulg. fiet | int. D uulg. intelligi | 3 ammouerit, 1 Voss. | 4 uideri D N | 6 proxima ei G N | 7 cicere D uulg. elicere; G N emittere | 8 corp. n. a. D G uulg. nostra adiicit corpora | 9 eclypsis D G | prope Sch. aliique; uulg. 'prope una' quod etiam D G N habent | Sch. coni. 'e dimensione' quod dictum putat pro 'e diametro'. Isidor. N. R. cp. 21 et quis ea dimensione luna distat a sole, ut per mediam terram si etc. | 12 terra D G uulg. terram | 15 existimare uel existimari, codd. Ul. Muncker haec addit: si prius admittas, sequitur, ut scribas eclipsin | 16 umquam G N uulg. numquam | 17 antem D G uulg. namque | luxerit supra terras, 1 Voss. | 19 spacium D G N | 20 a sole D N uulg. solis | 21 accepta G N.

nulli VII stellas erraticas finxerunt, adiungentes eodem solem et lunam, quod cum quinque stellis feruntur . luna enim proxime terram est; itaque diebus XXX totum mundum existimatur transire . id hac euenit ratione . ut si quis intra circulum zodiacum fecerit circulos, et eos hoc internallo finxerit, ut terra sit in me- 5 dio, et unam a terra ad lunam mensionem fecerit, quam Graeci τόνον appellauerunt (hunc autem, quia non esse certum spatium potuerunt dicere, róvov dixerunt): igitur abest luna a terra tonum unum . hac igitur re, quod breuissimo circulo deuehitur, diebus XXX ad primum peruenit signum . ab hoc circulo abest circulus 10 tonum dimidium, quo circulo Mercurii stella uehitur; itaque diebus XXX ad alterum signum transiens tardius ab hoc circulo abest alter tonum dimidium; quo loco Ueneris stella iter suum dirigit, tardiorem conficiens cursum, quam Mercurii stella . transit enim ad aliud signum diebus XXX . supra huius stellam solis est 15 cursus, qui abest ab Hespero stella quae est Ueneris, tonum dimidium . ita cum inferioribus pariter peruolans anno uno XII signa percurrit, tricesimo die ad aliud transiens signum supra solem igitur et eius circulum Martis est stella, quae abest a sole tonum dimidium . itaque dicitur diebus LX ad aliud signum transire . 20 supra hunc circulum Iouis est stella, quae abest a Martis tonum dimidium . itaque anno uno transit ad alterum signum . nouis-

D 1 erraticas stellas | sole et luna | 5 fixerit | 6 et a terra unam mensionem fecerit ad lunam | 8 Igitur ab luna terrae | 9 re igitur | 11 dimedium | 13 dimedium | 17 itaque inferioribus | 20 dimedium, — G 1 VI | 5 eosque sic interuallo | 7 appellant | 9 'uehitur | 11 quo mercurio sydus uehitur | 14 tardius mercurii quam stella conficiens cursum | 18 in tricesimo. — N 5 si hoc | 6 et om. | 7 esse om. | 8 tono uno | 10 'ad primum . . . diebus XXX' om. | 12 ab om. 21 Hunc orbem supra.

<sup>2</sup> quod in D corr. in 'quae' | 3 dieb. XXX D uulg. triginta diebus | 4 ut etc. sic scripsi ex D uulg. 'si circulos quis intra Zodiaci ambitum fecerit eosque' quod etiam G N habent | 7 tonon D G N h. l. et in sqq. cf. Plin. H. N. 2, 20; Hygin. De limit. const. (ed. Goesius p. 171) | quia etc. D uulg. quia certum spatium non p. d. | spacium D G N | 8 igitur etc. In D i. m. additur 'Luna' item paulo post: Mercurius, Uenus, Sol, Mars, Iouis, Saturnus | ton. unum D uulg. tono uno | 10 signum D G uulg. circulum | 11 ton. dim. D emitonio G uulg. semitonio | circulo addidi ex D | similia aliis locis restitui | stella D uulg. sidus | 13 alter addidi ex D | ton. dim. D tonon dimidium G uulg. tono dimidio | 13 loco etc. D uulg. loco iter suum Ueneris dirigit astrum tardius quam Mercurii stella conficiens cursum | 16 uespero D cf. infra cp. 15 | stella etc. D G uulg. quae est Veneris stella | ton. dim. D uulg. medietate toni | 19 ton. dim. D uulg. tono dimidio | 21 circulum D G uulg. orbem | est om. D G | ton. dim. D emitonio G uulg. hemitonio | 22 anno uno D G uulg. uno anno | transit etc. D G uulg. ad alterum transit signum.

sima stella Saturni, quae maximo uchitur circulo; hacc autem abest a Ioue tonum . itaque annis XXX duodecim signa percurrit . ab ipsorum tamen siderum corporibus Saturnus abest tonum unum et dimidium.

Hac igitur ratione potes scire neque solem, neque lunam contingere stellas, et nihilominus per zodiacum circulum uerti . hinc etiam possumus intellegere lunam minorem esse sole . omnia enim quae proxima sunt nobis, maiora necesse est esse, quam quae longo discedente interuallo uidemus . igitur lunam uidemus pro-10 xime nos esse, neque eam maiorem aspectui nostro esse quam solem, illud quoque necesse est, cum sol non longe absit a luna et a nobis maior uidetur, si prope nos accesserit, multo maiorem futurum . praeterea necesse est, ut ante diximus, aut nullam stellam erraticam esse, aut solem cum luna pariter ut reliquas stellas 15 errare , si enim quisquam mihi potest demonstrare V stellarum cursum, et dicere, quod hodie quaeque earum ad aliud transeat signum, quemadmodum de sole et luna fieri uidemus, et nihilominus suum efficit cursum, non est erratica . si autem dubium est, quod hodie transeat et ad aliud signum compari ratione cum 20 luna feratur, et suum cursum dirigat, quemadmodum stellae quae sunt dubiae, necesse est has quoque errare . sed non euenit ut errent, praesertim cum suo tempore ad cursum reuertantur . igitur ne stellae quidem, cum certo tempore ad suum signum reuer-

D 3 et tamen ab ipsorum | 10 minorem | 19 cum pari | 21 hoc | 25 possunt observare. — G 1 maxime | 3 tamen ab ipsorum syderum | 5 ratione igitur | 7 esse minorem | 9 discendente | 14 ac ut | 15 quisquam enim | 18 cursum om. | 19 cum om. | 20 dirigat cursum | 22 errant. — N 24 accusationem.

tantur, possunt errare, nisi forte uolumus accipere excusationem, 25 quod duo corpora magna facilius possint observari, quam singulae stellae, quae non certos cursus conficientes uidentur apparere-

<sup>1</sup> uidetur legendum: est stella | 2 abest etc. D uulg, tono distat a Ioue | XII D G N | signa p. D G uulg. p. signa | 3 tonum I et dim. D uulg, tono uno et dimidio | 5 potest D G perperam | 7 int. D uulg. intelligere | lunam etc. hinc sua sumpsit Isidor. N.R. cp. 16 | 9 longe, 1 Mor. | disc. D N O uulg. dissidente, ut supra III, 39 | 10 asp. nostro D G N uulg. nostro asp. | 11 non longe D G N uulg. longe | 12 melius esset 'uideatur' et in sqq. 'efficiat' ut iam M, dixit. sed similia etiam aliis locis in hoc libro inueniuntur | prope addidi ex D cf. Isidor l. c. | 14 cum luna par. D G uulg. par. cum luna | 16 quaeque coram D G N uulg, 'coram earum quaeque' sed coram per errorem positum est pro 'earum' ut iam M, indicauit | 18 efficiat in D corr. in efficit | 20 cursum G uulg. circulum | 23 reuertuntur D G.

XV Sed stellas V nonnulli has aiunt esse: Ueneris, Mercurii, Iouis, Solis, Martis; e quibus esse maximam colore candido, nomine Hesperum et eam appellari haec stella non abest a sole longius duobus signis, infra eius circulum collocata, sicut ante diximus; apparens maxime noctu, sed toto mense 5 non plus undeuicies potest uideri sed totus Hesperus incertos efficit cursus, non eodem tempore ad praeteritum transiens signum.

XVI Secunda stella est Mercurii, nomine Stilbon, totus acuto lumine, sed in aspectu non magnus . hic autem a sole non longius abest signo uno . qui semper eosdem cursus efficiens, 10 modo nocte prima, modo autem ad solis exortus incipit apparere . nonnumquam etiam perpetue signis quattuor est cum sole; rediens autem cum sole non amplius est tertiam partem signi.

XVII Iouis autem stella nomine Phaenon, corpore est magno, figura autem similis Lyrae. hic autem XII signa annis totidem 15 transigere existimatur, et unoquoque anno nusquam apparere dicitur, non minus dies XXX, nec plus XL. sed tunc maxime obscuratur, cum occidit cum sole; exoriens autem apparet ante quam sol.

XVIII Solis stella nomine Phaethon, corpore est magno, co- 20 lore autem igneo; similis eius stellae, quae est in humero dextro Orionis . hic per XII signa assidue ferri uidetur . nonnunquam

D 4 supra eius | 14 feton | 15 lirae | 16 existimatur ut unoquoque . . . dicatur | 20 QUINTA . Solis | feton. — G 4 subter eius | 12 perpetuae | 13 quam terciam | 14 pheton | 17 XL plus. — N 3 'et eam' om. | 14 phoeton | magno est.

<sup>1</sup> Cap. XV uulgo inscribitur Venus | Sed stellas D G N uulg, Stellas | 2 solis D G N uulg. Saturni, cf. infra cp. 18 et supra p. 79 | martis D G N nulg, et Martis | maximam uenerem colore candido nomine hesperum et eum appellari, 1 Voss. | 3 et eum D G | appellari D G N uulg. appellari Venerem | accuratiora de nomine huius stellae legimus supra p. 78 sq. | 6 indeficiens D G N et sic uulgo scribunt, emendani ex sententia Modii. cf. Martian. Cap. lib. 8 p. 329 Eyss. | 8 Cap. XVI uulgo inscribitur Mercurius | stilbon D G uulg. στίλβων | 9 a solis exortu D G | 12 perpetue D perpetuo N uulg. perpetuum | 13 tertiam D N uulg. quam tertiam | 14 Cap. XVII uulgo inscribitur Iupiter | Phaenon scripsi h. l. ut supra p. 78 uulg. Φαέθων. unus ex Vossianis h. l. habet phoeron | magnus D G et sic uulgo scribunt; magna 2 Ul; magno N, cf. infra cp. 18 | 16 trans. D N uulg. transire | 17 nec D G uulg. non | tunc D G N uulg. tum | 20 Cap. XVIII uulg. inscribitur Saturnus | pheton G N uulg. Paivov, cf. supra p. 79. Phaethon est etiam ap. Schol. Germ. p. 421 Eyss. | 21 d. orionis D G uulg. Orionis dextro | 22 Post 'signa' in D i. m. additur: annis totidem uidetur.

etiam cum solis ipsius sideribus apparet, modo aliis partibus adiectis circuli . hanc stellam nonnulli Saturni esse dixerunt, redire autem ad signum annis XXX et quotannis non apparere non minus dies XXX, nec amplius XL.

- 5 XIX Reliquum est nobis de Martis stella dicere, quae nomine Pyrois appellatur. hic autem non magno est corpore, sed figura similis est flammae. nonnunquam autem cum ipsius solis sideribus concurrens, omnia peruolat signa, secedens a primo signo non longius biennio.
- Quod ad quinque stellas pertinet, ad hoc satis arbitramur dictum; nunc autem demonstrabimus, quibus de causis menses intercalentur, quoniam tempus omne metitur die et nocte, mense et anno. de quibus diem nobis definierunt, quamdiu sol ab exortu ad occasum perueniat; noctis autem spatium constituerunt 15 esse, quamdiu sol ab occasu rursum ad exortum reuertatur; mensem autem, quamdiu luna zodiacum circulum perducat. annum uoluerunt esse, cum sol ab aestiuo circulo redit.

## Reliqua desiderantur.

D 17 redit om. — G 2 saturni nonnulli | 6 dicitur | 7 est similis | 10 ad hoc' om. | 12 Quoniam | 13 sol ab occasu rursum ad exortum reuertatur | 17 redeat. — N 2 nonnulli om. | 4 non amplius | 7 autem etiam | 10 attinet satis arbitror | 16 Annum autem.

<sup>1</sup> sol. ips. sid. cf. infra cp. 19. sidera solis pro sole dicit Ouidius Met. 14, 172 | 5 Cap. XIX uulgo inscribitur Mars | 6 pyrois D G N (in N suprascr. ignea) uulg. πνρόεις | 7 sol. sid. cf. supra cp. 18. in D h. l. solis' expunctum est | 8 sedens D G N et sic omnes ediderunt; rediens, 1 Voss. scripsi ex coniectura 'secedens' | a primo signo D nec aliter legendum est. perperam omnes scribunt: 'sedens ad primum signum' quae uerba sensum non praebent | 9 biennio, cf. Plin. H. N 2, 6 | 10 pertinet D uulg. attinet | huc D (sed supra u additur o); hoc H aliique; uulg. hucusque | 12 metitur D G N uulg. metimur. uide quae supra dixi p. 24 | 13 de om. D N | difin. D diffinierunt G N | 14 noctis etc. hinc sua sumpsit Isidor. N. R. cp. 2 | spacium D G N | 15 solom. G N | 16 mensem etc. cf. Isidor. N. R. cp. 4 | perd. Modius coni. percurrat | 17 redit. uulgo haec addunt: et zodiacum ad id signum, unde incipiebat, ermetitur.

## INDEX.

Abas, Proeti pater 58. Achelous flumen 56. Achilles 75. Actaeon 37. Actius Apollo 74. ad pro apud 58, 60. adamare 60. adicere 116. adipisci mortem 50. admissum αμάρτημα 76. Adonis 44. Aeeta, Colchorum rex 59. Aega urbs 48. Aegeus 41. aegiochus 49. Aegipan 69. aegis 49. Aegyptii 70. Aeg. sacerdotes 69. Aegyptus 27, 59, 61, 69. aelurus αίλουρος 70. Aeolus 59, 60. aequinoctialis circulus (describitur) 24, 101 sqq. Aeschylus 42, 46, 53, 75. Aesculapius 51, 52, 55, 75, 76. aestiuus circulus (describitur) 24, 99 sqq. aetesiae 38. Aethiopes 25, 28, 45. Aethiopia 59. Aethra Pitthei filia 42; Oceani fil. 63. Aex Al's numpha 48; Solis filia 48; Panos uxor 49. Africa 27, 60, 61. Aglaosthenes 31, 56 (bis). αίγός s. aegos pellis 49. ἄιδος χυνέη 46. Alcyone 63. aletis αλητις 37. άλήτιδες 37. Alexander 63 cf. p. 3. Amalthea nympha 48; capra 48. **αμαξα 32.** Ambrosia 62. amminister 32. Ammodes 60. Amphis com. scriptor 30. Amphitrite 56. Amythaonia 56. Anacreon poeta 42 cf. p. 8. Anaplades 56. Andromeda 45 sq., 85. anguis in Aesculapii tutela 52. Anguis 52, 87. Anguitenens 49. Anigrus 36. annus (definitur) 120. antarcticus circulus (describitur) 25, 105. Antia 58. antipodes 99. Aphidnae urbs 65.

Apollo 33, 37, 43, 44, 51, 55, 64, 68, 69, 73, 76, 77, Actius 74. aqualis 70, 93. Aquarius 70, 93. Aquila 55 sq., 88. Ara 75, 76, 97. Araethus 31, 41 cf. p. 3. Aratus 22, 32, 41, 58, 67, 86, 94, 103, 104, 106. Arcades 30, 34. Arcadia 30, 31, 43. Arcas Callistus fil. 30. arcticus circulus (describitur) 24, 104. Arctophylax 34 sq., 82. arctous ἀρχτῷος 85. Arctos maior 30, 31, 81 minor 31 sqq. 81. arcturus stella 82. Argeus 'Apyetos 48. Argi 50, 58. Argini 39, 58. Argo nauis 74, 75, 96. Argolica 39. Argonautae 74. Argus 74. Ariadne 38, 39, 41. Aries 59, 89. arietinus 61. Arion 57. Aristaeus 37. Aristomachus 72 cf. p. 3. ἄρχτος 30. Arsinoe 67. Asclepiades 62 cf. p. 4. Asia 27, 67. Aselli 66. Asini 65, 91. Astraeus 67. astrologi 32, 51, 58, 64, 78, 104. Athamas 60. Athenae 42. Athenienses 47, 65. Atlantides 43. Atlas 33, 56, 62, 63, 64. Atticorum fines 35. aurea saecula 67. Auriga 46, 90, 99, 105, 110. Aurora 67, 79. axis terrae 23, 108.

Bacchae 43. Bellerophontes 58, 63. Berenice 67. \*Biadice 60. Boeotia 58, 60, 64. Boeotia Hyadum mater 63. Bootes 32, 35, 38, 91, 110. braca 28. breuis = paruus 75, 80. brumalis circulus 25. Callimachus poeta 59, 67 (ter), 71, 73, 74 cf. p. 4. Calliope 43, 44. Callisto 30 sqq. Cancer 65 sq., 91. Canicula 36, 37. Canis 73 sq., 95 sq. — canis stella in lingua canis 74, 95. Canopos insula 71; stella 71. Capra 48, 86, 87. Capricornus 69 sq., 93. Carnabon, Getarum rex 49 sq. Cassiepia 45 sq., 84 sq. Castor 64, 65. cataclysmus 70. Caucasus mons 42, 53, 54. Cecrops 70. Cedalion 73. Celaeno 63. Centaurus 75, 96. Centauri 75. centron xévtçov 23, 24. 27. Ceorum insula 36, agri 37. Cephalus 73, 80. Cepheus 45 sq., 84. Ceres 38, 49, 50, 65, 68. ceruices 93, 102. Ceteus 31, 41. Cetus 71. χειμερινός τροπικός 25. chela 91. Chelae 82, 92, 102, 103, 104, 107. Chersonesus 77. Chimaera 58. Chios 72, 73. Chiron 58, 59, 75. choreutes χορευτής 81.

Chrysothemis 68.

Dia insula 38.

διακεκαυμένη 27.

Diana 30, 31, 43, 55, 59, 68, 70, 71, 73.

Cicero 94, 104. circumductio περιφέρεια 23, 83, 84, 88, 108, 109. Claua cf. adn. ad p. 88. Cleostratus Tenedius 48 cf. p. 4. Clytia 48. coicere 52. Colchi 60. cometes 64. commissura 94. conclusior 116. concubitio 46. condicio 39. confectio 22. conicere 27. Conon mathematicus 67. conscisse 63. consuesse 68. contrarius c. genit. 49. Coos s. Cous insula 55. Coos, Meropis filia 55. Corona 38, 82. Coronis 62, 76. coruus 76, 98, 102. crater s. cratera (in astris) 76, 77, 97, 98, 102. Crater portus 78. Creta 40, 48, 49, 56, 62, 73. Cretheus 60. Cretica 39 cf. p. 4. Crotus 69. Ctesias 78 cf. p. 4. Cupido 70, 79. Curetes 32. Cyclopes 55, 75. Cyllene mons 43. Cynosura 31, 32. Cyrene 37. Dardanus 63, 64. Delphin s. Delphinus 56 sq., 88.

Delphin, uir quidam 56.

Deltoton 59, 89.

Demodice 60.

Demophon 77.

Deucalion 70.

dexterior 91.

desperata spe 36.

Demetrias urbs 74.

dies = tempus 77. dies (definitur) 106, 120. dignus c. genit. 39. dimensio 23, 27, 108, 116. Diognetus Erythraeus 70 cf. 4. Διός 59. Dodonaeus Iuppiter 65. Dodonides nymphae 62. Draco 81 sq. duodecim signa 26, 59 sqq., 89 sqq., 104, 113. durare 27, 102. Echidna 53. Edonus 59. eicere 116. Elaeusa 77. Elatus 76. Electra 63. Engonasin 41, 82 sq. Ephialtes 78. Equus 58 sq. 88. Eratosthenes 34, 85, 41, 42, 43, 51, 55, 56, 60, 66, 67, 69, 71, 78, 79 (bis) 80 (bis), 81, 83. Erechtheus 47. Eriboea 40. Erichthonius 47. Eridanus 79. Erigone 34 sqq. 68. erraticae stellae 78, 106, 117. 118. erratio = error 33. etesiae 37. Ethemea 55. ἔτος 37. Eubulus 70 cf. p. 4. Eudora 62. Euhemerus 46, 49, 80. Eupheme 69. Euphrates 70. Euripides 45 (bis) 47, 58, 62. Europa 27. Europa, Agenoris filia 62, 73. Euryale Minois fil. 72.

Eurydice 43.

Eurystheus 54.

euentus 30, 37, 57.
exortus (definitur) 23.
exsaturare 55.
facunditas 21.
fine c. genit. 27, 86, 87, 110 (quater).
finis (gen. femin.) 27, 28.
finitio 24, 26, 90.
Flumen 94, 110.
fortuitu 61.
Fortuna 68.

Ganymedes 55, 70.
Gemini 64 sq., 90.
Genealogiae 46.
Geryon 42.
Getae 49, 50.
Glaucus Minois fil. 51 sq. — Sisyphi fil. 63.
Gorgo s. Gorgona 46, 49, 58, 85, 86.
Gorgones 46.
Graeae 46.

Haedi 48, 86, 87. Haemonia 48. Hammonis templum et simulacrum 61. Hammon quidam 61. Hegesianax 41, 50, 70. Helena 45. Helice nympha 32, 48; urbs in Peloponneso 48. Helicon 58, 69. Helle 59, 60. Hellen, Iouis fil. 59. Hellespontus 59, 60. Heniochus 46 sqq., 86. Hephaestius 47. Heraclea Panyasidis 41. Heraclides Ponticus 78. Hercules 33, 84, 41, 42, 50, 52, 54, 64, 65, 66, 75, 79, 80. Herculis columnae 27. Hermippus 38, 60 cf. p. 5. Herodotus 33. Hesiodus 33, 41, 54. Hesperus 79, 80, 117, 119. hiemalis circulus (describitur) 25, 103 sq. Hippocrene 58. Hippolytus 51.

\*Hiscilla 51.
Histoe Cretae oppidum 32.
Homerus 33, 38, 48, 65, 75, 103.
Horae 39.
horizon 23, 107.
Hostia 75, 92, 97.
Hyades 62, 63. 90.
Hyas 63.
Hydra 75 sqq. 97 sq.
Hyperboreus mons 55.
\*Hypolipnus 39.
Hyrieus 63, 72.

Iasion 38, 65.

ibis 69. Icarus (aliis est Icarius) 34 sqq., 68, 74, 78. Idaeae nymphae 31. Idas 65. igitur (primo loco ponitur) 99, 106, 107, 108. 109; aliis secundo. inclinatio mundi s. caeli 100, 108, 109, 113. ingeniculare, se yovarlzeiv 42. ingeniosus ad alqd. 44. Ino 60, 62. instanti tempore 77. intellegere (semper scripsi ex D; in G constanter scribitur intelligere; in N uariat scriptura). interiectus terrae 29. interisse 63. interitio 76. interscapilium μετάφρενον, φάχις 81, 89, 90, 91, 92, 93, 97. Io 62. Iobates 58. Iphiclus 72. Ischys Elati filius 76. isdem = iisdem 32, 74, 83 (in G plerumque scribitur hisdem). **Ισημερινός 24.** Isis 74, 78. Istrus 73, 74 76 cf. p. 5.

Juno 31, 34, 42, 55, 65, 80, eius horti 33. Juppiter (sic ubique scripsi ex D G; in

Ixion 42.

N est Jupiter) 31, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 et alibi. Dodonaeus 65; Hammon 61, 62; Lycaeus 30, 34. Jouis nutrices 48. Jouis stella 78, 79, 117, 119.

κεκονισμένος 86.

labyrinthus 39. Lacedaemon Jouis fil. 63. Lacedaemones 65. lacte 80 lac 48. lacteus circulus (describitur) 80, 105. Latona 68. Leda 45. Lemnus 72. Leo 66 sq., 91. Leon 61 cf. p. 5. Lepus 71, 95. lernaea hydra 65. Leros insula 71. Lesbiae uirgines 67. Lesbos 44. Liber pater 35, 38, 39, 42, 43, 57, 60, 61, 62. 65, 66, 69. Libra 68. Libva 27. Ligures 42. lineola 94. λοξός 24. Lucifer 79, 80. lucrari 78. luna 114 sqq. — lunae eclipsis 116. Lycaon 30, 31, 34. 41. Lyciorum agri 58. Lycurgus 62. Lycus Neptuni fil. 63. Lydia 50. Lynceus 65. Lyra 42, 83.

Macedonia 43.
Maeotis palus 27.
Maera 36.
Magnes 46.
Magnesia 74.
Maia 43, 63, 80.
manifesto 31 (in D suprascr. manifeste).
Mars 63, 78; eius stella 79, 117, 120.

Mastusius 77 sq. Mastusium mare 78. materia 88. mederi c. accus. 37. Medusa 46, 58. Megisto 31, 41. Melanippa, fabula Euripidis 58. Melanippe 58. Melisseus 48. mensis (definitur) 120. Mercurius 42, 43, 46, 48, 56, 59, 60, 63, 69, 71, 72, 79; eius stella 80, Merope Atlantis filia 63; Oenopionis fil. 72. Meropes 55. mesembrinus circulus 94, 107. metior 24, 120. Meton Atheniensis 21 cf. p. 5. Minerua 39, 40, 72, 73. mordicus 65. mundus (rerum uniuersitas) 22 . aliis lociş idem est quod caelum. — motus mundi 105. Musae 42, 43, 44, 69. musae i. e. studia 69. Musaeus 48, 62 cf. p. 5. Myrmidon 51. Myrtilus 48. mysteria 47.

natura i. e. membrum naturale 66.
Naxica 31, 56 (bis).
Naxos 56 sq.
necessarii homines 22.
Nemesis 44, 45.
Neptunus 40, 41,56,58,59, 63, 64, 71, 72.
Nereides 40, 45.
Nicostratus 32.
Nilus 27, 59, 71.
Nonacris mons 31.
nostri 57, 64, 68; nostri scriptores 49.
nox (definitur) 106, 120.
Nubes 60.
nutrisse 75.
Nycteus Neptuni fil. 63.

obicere 58. observantia τήρησις, παρατήρησις 79. occasus (definitur) 23. oceanus 27, 71. Oceanus 31, 63. Odyssea 103. Oeagrus 43. Oeneus 43. Oenomaus 48, 63. Oenopion 72, 73. Olenos urbs in terra Aetolide 48. Olenus Uulcani fil. 48. Olor 44 sq., 83 sq. Olympia (certamina) 67. Olympus mons 43. Omphala 50. Ophiuchus 49 sqq., 87. Ophiussa insula 51. Ops 48, 80. optinere 27. optingere 52. Orchomenus urbs Boeotiae 60. Orci galea 46. Orion 72 sqq., 95. ὄρνις 44. Orpheus 42, 43, 44. Orsilochus 48. Otos 78.

Paeon 59. Pagasae 75. Pan 49, 70. Panathenaea 47. Pandora 53. Pangaeus mons 43. πανιχός 69. Panyasis 41. paralleli 23, 24. Parcae 54. Parias 38. Parii 38. Parion oppidum 38. Parmeniscus 32, 48 cf. p. 5. Parthenos 68. Pedile 62. Pegasus 58, 93. Pelion mons 59. Peloponnesus 33, 48. perisse 58, 65. perlatio (ad sidera) 20. perpetuo 45 perpetue 119.

Perseus 46, 85 sq. Petellides Gnosius 38 cf. p. 5. petisse 33, 39, 47, 58, 59, 67, 68, 69, 72. Phaenon 78 sq., 119. Phaethon 79, 119. Pherecydes 33, 59, 62 (bis). Philomelus 33. Philyra 75. Phlegyas 76. Phoenice (arctos minor) 33. Phoenices 33. Phoenix 33, 45 Pholos centaurus 75. Phorbas 51. Phorcides, fabula Aeschyli 46. Phrixus 59, 60. Phylarchus 77. Phyto 62. Pindarus 72, 74. Pisandrus 66 cf. p. 6. Pisces 70, 93. Piscis boreus 93 notius 78, 98, 110. Pistrix 94, 103, 110. plagius πλάγιος 82. planetae 78. Plaustrum 32, 33. Pliades 62, 63, 64, 90. Plione (aliis est Pleione), Oceani filia 63, 64. Plutus 38. poli 23. Pollux 64, 65. polus boreus et notius 23, 24; stella in cauda arcti minoris 81. Polydectes 46. Polyxo 62. Polyzelus Rhodius 51 cf. p. 6. posterius = postea 31, 32, 36, 40. Priapus 66. Procris 73. Procyon 74, 96. Proetus 58. progenies 43, 47, 57, 64. proicere 78. Prometheus 42, 52. 53, 54, 55, 79. Προμηθεύς λυόμενος 42. pronatare 57.

πρόπους 90.

Proserpina 44, 55.

Protesilaus 77. protinus 81, 94, 98, 104, 112. προτευνητήρ 91: prouenire 28, 109. Ptolomaeus 67. Pyrois 79, 120.

quiesse 35.

reicere 35.

reiectus (pars nauis) 96.

Rhodii 51.

Sagaris flumen 50. Sagitta 52 sqq., 87. Sagittarius 68, 69, 92. Salmoneus 60.

Salones 60.

Saturnus 75, 80; eius stella 79, 118, 120.

Satyri 66, 69.

Scorpio s. Scorpius 68, 92.

scriptio 21.
Scythia 53.
secundus ab 101.
Semela 39.
seorsum 61, 64.
Septemtriones 24, 32.

Serpens 33. Sicilia 59.

Siculum mare 57.

siderum ortus et occasus 109 sqq.

Sileni 66.

siliquastrum 45, 84. singillatim 29. sinisterior 100, 102. Sirius 74, 95. Sisyphus 74, 95.

Sol. 48, 73; eius stella 79, 117. – solis cursus 112 eclipsis 115.

Sophocles 45. Sositheus 69 cf. p. 6. Sparta 45, 65. sphaera (definitur) 22.

statio 23, 81. Sterope 63. Στέφανος 39. Sthenoboea 58. Stilbon 80, 119. succumbere 31. superare = superesse 104. superiores 30, 36.

superius 91.

σύνδεσμος ύπουράνιος 94.

Syri 70, 78. Syria 70.

Taenarum 57, 58.

Tanais 27. Tartarus 53.

Taurus 62 sqq., 89, 90 cauda Tauri 64.

Taygete 63. terrae diuisio 27. Terra 33, 49, 53, 68.

Tethys 31.

Thales Milesius 33.

Thamyris 42.

Thebae 62, 72, 74; Th. Aegyptiae 61.

Themis 48, 67.

θερινός τροπικός 24.

Theseus 39, 40, 41.

Thesprotia 65.

Thessalia 60, 75.

Thetis Nerei fil. 40, 54, 62, Chironis

fil. 58.

Thracia 43, 44, 49.
Thraciae mulieres 42.
Threicia auis 70.
\*Thuscus 38.
Thyone 62.

Titanes 49, 56, 69, 75. tonos τόνος 117. traueho 57. triangulum 59, 89. trifariam 59. trifarie 27. Triopas 50, 51.

Triptolemus 49, 50, 64. Triton 66.

Tritonida s. Tritonis lacus 46.

Troezene 41.
Troia 63, 77.
τροπικός 24.
turibulum 97.
Typhon 53, 69, 70.
Tyrrheni 56, 57.

Urion 72.

utor cf. adn. ad p. 28 et 35.

ualere c. infin. 40.
uenire = euenire 28, 106.
Uenus 38, 40, 44, 56, 70, 80; eius stella 79, 117, 119.
Uergiliae 64, 90.
uirgines Atheniensium 36, Lesbiae 67.

Uirgo 67 sq., 91. Uulcanus 39, 46, 47, 48, 58, 66, 72, 79.

Zephyritis 67. zodiacus (describitur) 26, 104.

## EPIMETRON.

Cum nuperrimus editor fabularum Hygini, M. Schmidt, in iis quae ex libro meo excerpsit et in usus suos conuertit, alia omiserit, alia non recte adnotauerit, non inutile uidetur paucis de hac re disputare.

Praeter multa alia addenda erant haec: p. 9 Hesperie Erythia, cf. Bunte p. 26. - Ex Coelo et Terra Cottus, Briareus Gyes' conicit Bunte p. 27. p. 10 Brontes . hoc nomen addendum putat Bunte l. c. - Arges uoluit Bunte 1. c. (haesitat Muncker). - post 'Arges' Bunte ponenda putat illa 'Titanes [et Titanides] etc. - Thia, Phoebe, Crius, Tethys . haec nomina ex coniectura addidit Bunte 1. c.; quod probat Schmidt. - Ceto, Nereus, sic scripsit Bunte p. 28. - Ianira, Ianassa scripsit Bunte p. 29 pro ianira, panopaea, ianassa; adsentitur Schmidt. - p. 12, 15 Aegle, Lampetie, Phoebe addidit Bunte p. 31. p. 15 Sterope cf. Bunte p. 122. — p. 23 έρμηνευτής uoluit Bunte p. 114. p. 24  $E \rho u \bar{\eta} \varsigma$  uoluit Bunte p. 114. — p. 26 certaret scripsit Bunte p. 119 ex schol. Statii. — p. 28 'parth. Echion' scripsit Bunte p. 130 - Muncker noluit Echion. - p. 30 numerum scripsit Bunte p. 133. ex A (i. e. ed. princ.). - p. 30 Arataeis coni. Barth, Arateis uult Bunte p. 133. - p. 33, 11 Clitum coni, Bunte p. 128, adsentitur Schmidt. - p. 34 Celaeno coni. Bunte, adsentitur Schmidt. - p. 37 Asbolus addidit Bunte p. 136, adsentitur Schmidt. Cyllopodes coni. Bunte p. 137. - Ocypete cf. Bunte p. 136 sq. - p. 39, 10 'Qui cum' scripsit Bunte p. 33. - p. 41 Cithaerone correxit Bunte p. 33. p. 41, 16 Iuppiter scripsit Bunte p. 35. - p. 44 Cometae coni. Bunte p. 39. p. 44 matre Clymene scripsit Bunte p. 39. - p. 45 Opuntius correxit Bunte p. 40. — p. 45 pro Atthida scripsit Bunte Aτθίδα νήσον. — p. 50 Lycurgo uult Bunte p. 47. - p. 50 Aenei etc. coni. Bunte p. 47. - p. 53 'sernatum . quod' sic distinxit Bunte p. 49. - p. 54 'Iason . Peliades' sic distinxit Bunte p. 54. - p. 58 'Et illud' scripsit Bunte p. 64 ex A. - p. 59 Phrasius scripsit Bunte p. 66 ex Apollodoro. — Pygmalionis correxit Bunte l. c. — p. 61 qvilla scripsit Bunte p. 67. - p. 62 Polydectes . Hinc incipit etc. cf. Bunte p. 69. p. 63 ammiraretur scripsit Bunte p. 54 ex A. - p. 68 Corynetem Vulcani filium' ault Bunte p. 58. — p. 73 Iocasten correxit Bunte p. 70. — p. 77 aprinea scripsit Bunte p. 72 ex A. - p. 78 Bunte p. 73 sq. excidisse putat haec: Diomedes Tydei etc. - p. 79 'sexum' addendum putat Bunte p. 76. - p. 84 αίγα scripsit Bunte p. 80 . αίγα pro αίξ complures dixerunt. — p. 86 Hyperion cf. Bunte p. 83. - p. 86 Bias conicit Bunte p. 83, recepit Schmidt. p. 89 πύβδον scripsit Bunte p. 86. -- p. 90, 5 nauibus L cf. Bunte p. 86. --

p. 90 Euryalus etc. haec addidit Bunte p. 86 sq. — p. 91 Areilyci uoluit Bunte p. 87. — Menestheus scripsit Bunte p. 88 (Munck. uoluit Mnestheus. — Thalpius Euryti coni. Bunte p. 88, recepit Schmidt. — Diores Amaryncei coni. Bunte, recepit Schmidt. — Gorges scripsit Bunte p. 88 (Munck. uoluit Gorges uel Gorgis). — ex Aetolia etc. addidit Bunte p. 88. — p. 92 Aglaiae addidit Bunte p. 88. alii alia uoluerunt. — Phidippus' addidit Bunte p. 88. — Gyrtone coni. Bunte p. 89, recepit Schmidt. — nauibus XX' coni. Bunte p. 89, recepit Schmidt. — p. 96 Bunte p. 93 coni. Quam ob rem iratus. — p. 104 'partim morbo' coni. Bunte ex cap. 2\*. — p. 107 'exierunt. ad' sic distinxit Bunte p. 102. - p. 107, 5 imo Hippotae cf. Bunte p. 102. - Eurylochus timens' sic distinxit Bunte p. 102. — p. 109 quam inhabitabat Calypso' coni. Bunte p. 104 (Munck. uoluit habitabat uel simile quid). — p. 113, 22 Nysus . sic correxit Bunte p. 108. — p. 124 petiit scripsit Bunte p. 147 ex schol. Germ. — p. 129 Aegeas scripsit Bunte p. 153, adsentitur Schmidt. — p. 135 Melicerte scripsit Bunte p. 158 (Munck. uoluit Melicerta uel Melicerte). - p. 138 Diomedem Martis' correxit Bunte p. 160, adsentitur Schmidt. — ex Cyrene cf. Bunte p. 160. — p. 139. Eurydicen scripsit Bunte p. 161. — p. 140 Illyria scripsit Bunte p. 162. p. 142 'cruci figi' scripsit Bunte p. 164. — p. 143 ne uidendo' uult Bunte p. 165 ex Seruio. - p. 144 gloria tanta scripsit Bunte l. c. ex Seruio. - p. 144 Ulixe scripsit Bunte p. 166. — p. 144 'quae cum' coni. Bunte, recepit Schmidt. - p. 145 Cycnus scripsit Bunte p. 167. - p. 147 pro 'Lyci' Bunte coni. Lycurgi p. 168. — p. 148 Cloanthus cum naui Scylla' addidit Bunte p. 170. p. 149 Aeacus scripsit Bunte p. 171. — p. 150 postea iidem stamen inuenerunt' uult Bunte p. 172. -

Haec de hac re dixisse satis est. praeterea sciendum est nomen meum in hoc libro compluribus locis diuerso modo abbreuiari et in partes aduocari; quod in aliis nominibus non est factum. omnino autem Mauricius Schmidt, uestigia mea secutus, locis plus trecentis et uiginti easdem lectiones recepit, quas aut primus omnium receperam, aut in commentario meo legentibus commendaueram.

## ADDENDA ET CORRIGENDA.

Pag. 1 in fine addi poterat: nisi fortasse spectat ad illa p. 20, 8 'nec praetermisimus . . . notationem'. — p. 10, 16 Uenetiis 1488 (Thom. de Blauis). — p. 21, 1 quare etc. hinc nonnulla sumpsit Isidor. N. R. cap. 22. — p. 27, 1 nunc . . . exponemus'. etiam haec exscripsit Isidor. N. R. cap. 48. — p. 56, 1 constitueret D uulg. collocaret. — p. 58, 16 thenobeā G. — p. 63, 1 Aethra uulg. Pleione. — p. 79, 4 Phaenonem scripsi ex D l. c. sed melius est Phae-

Casp. Barth in Aduers. affirmat se haec et multa alia in codice Hygini inuenisse, sed huic uiro, ubi de codicibus loquitur, fides minime habenda est.

nonta ex Gr. Φαίνοντα. — p. 80, 22 diximus G. — p. 120, 4 uidetur legendum esse: quotannis apparere non minus etc.

Praeterea ponendum erat p. 3, 33: lib. 4 cp. 12. — p. 5 (in fine) Θανμάσια. — p. 7, 37 cap. 106, 115 (Coruus etc.). — p. 7, 38 cap. 233 et 234. — p. 12, 18 Lat. minor. — p. 15, 14 mon imbecile. — p. 19, 14 plurimam. — p. 56, 33 crete D N uulg. Cretae. — p. 67, 14 hostium. — p. 92, 1 clarior, ea cum. — p. 104, 34 maioris. — p. 119, 15 lyrae.





.



•

.



.

.

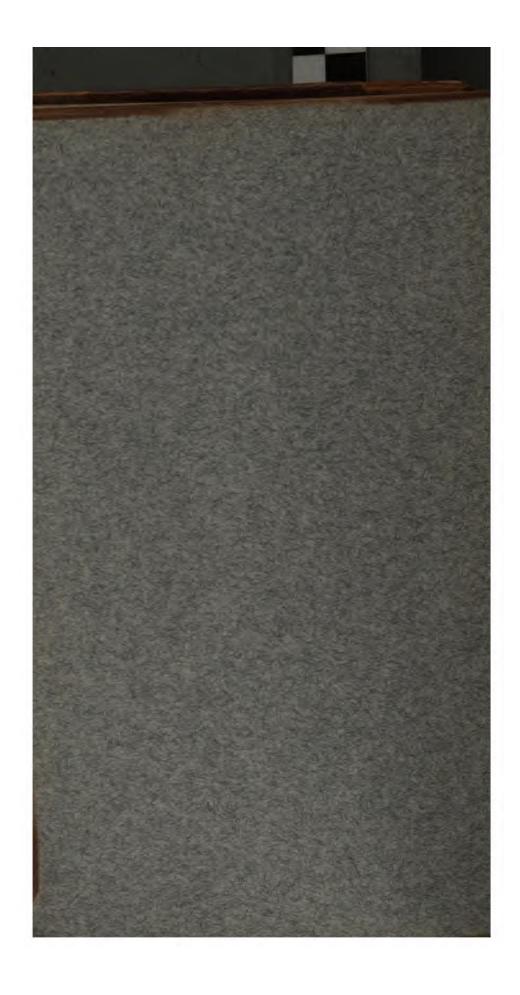

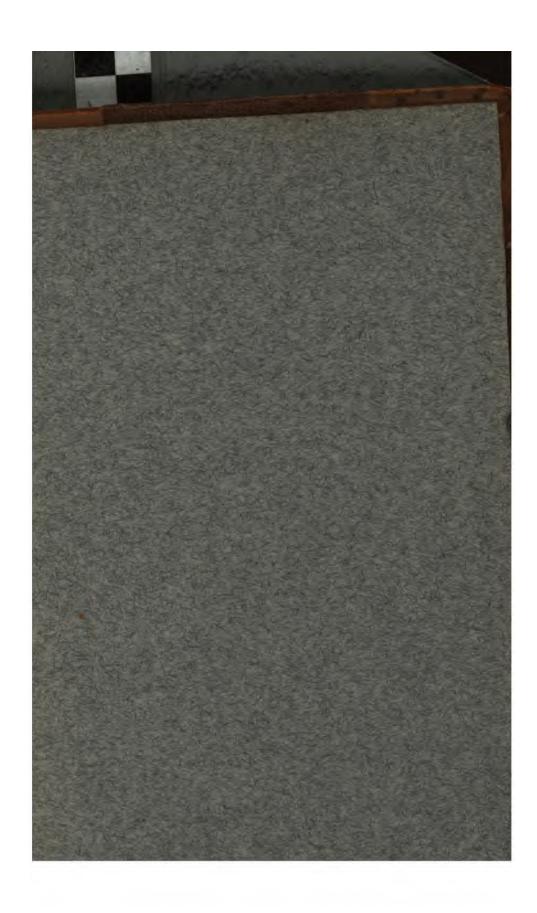

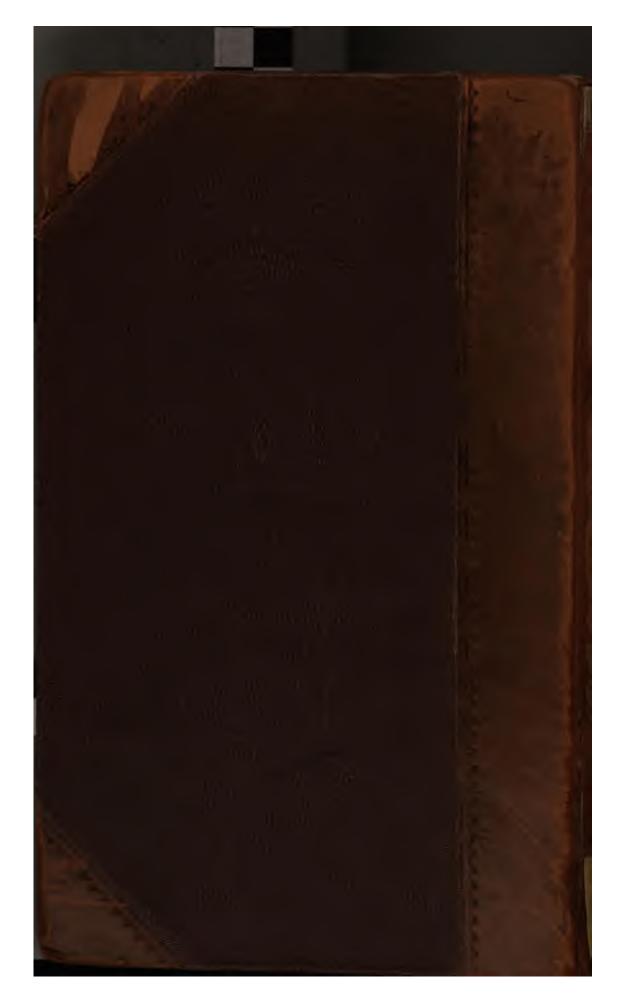